

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

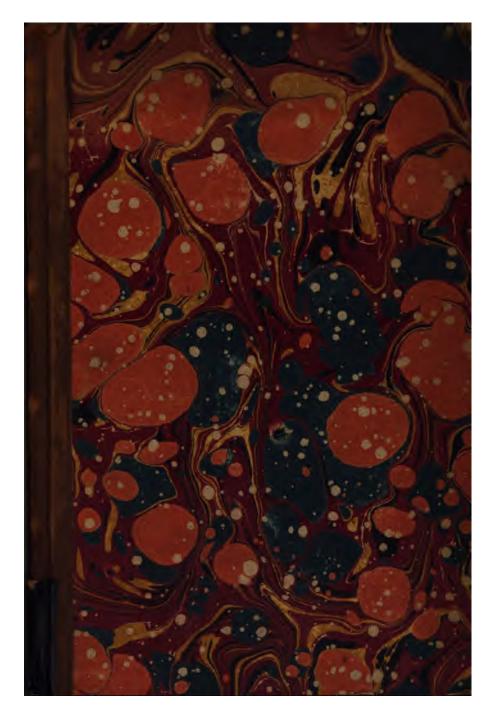

!

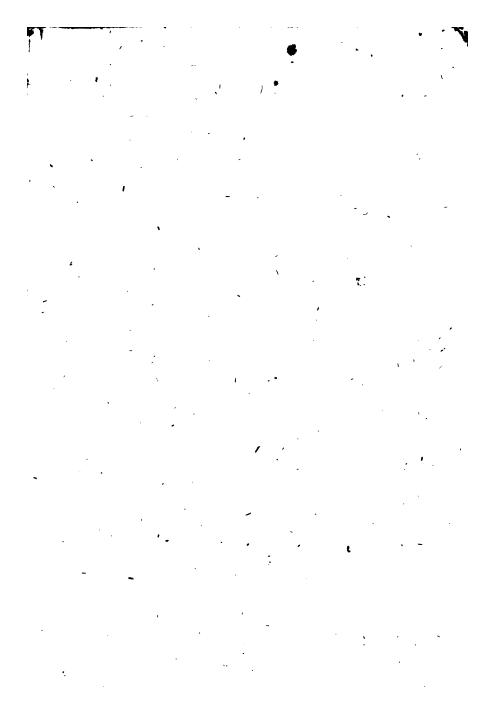

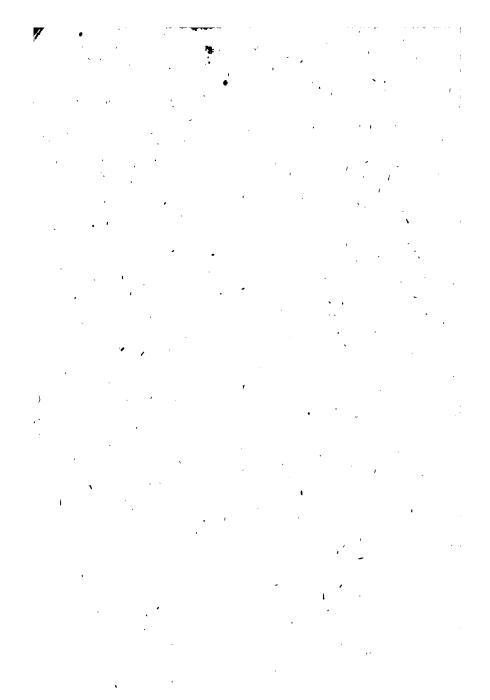

# Tübinger Schule.

Ein Gendschreiben

an

# Berrn Dr. Ferdinand Christian von Baur,

erften Brofeffor ber evang. Theol. an ber Univ. Tubingen, Ritter bes Orbens ber wurtemb. Krone,

von

Dr. Karl Hase.

Leipzig,

Drud und Berlag von Breitfopf und Bartel. 1855.

141. d. 528



٠,

1

•

.

Sie baben , Hochwürdiger Gerr Doctor, meine hifto= rischen Bersuche gelegentlich beurtheilt und berichtigt. Es könnte wie eine Nichtbeachtung gebeutet werben, wenn ich immer nur, worauf Sie felbit binbeuten, "im ftill en Bwiegespräche" mit bem Rritifer bes firchlichen Alterthums mir bas bavon aneignete, mas ich ale begrunbet zu erkennen vermochte. Daher ich die wichtigeren, feit Jahr und Tag her= vorgetretenen Streitpuntte aufnehme, in ber hoffnung, bag eine öffentliche Besprechung berfelben mit ber Aufrichtig= feit, wie fie Mannern, welche ihr Leben ber Erforschung ber Bahrheit geweiht haben, natürlich ift, einer Berftandi= gung über biefelben minbeftens unter Unbefangenen, wenn es beren zu biefer Frift noch giebt, forberlicher fein konne, als die unfehlbar fich buntenbe, fanatische Beife, mit ber jest insgemein gegen die Schule, als beren Meister Sie gel= ten, angefampft mirb.

## I. Die johanneische Frage.

In Ihrer Abhandlung über biejenigen, welche neuers bings fich zum johanneischen Ursprunge bes 4. Evangeliums Tubinger Schule.

(x,y) = (x,y) + (x,y, . · ' 

# Tübinger Schule.

Ein Gendschreiben

an

# Berrn Dr. Ferdinand Christian von Baur,

erften Profeffor ber evang. Theol. an ber Univ. Tubingen, Ritter bes Orbens ber murtemb. Krone,

nou

Dr. Karl Gase.

Leipzig,

Druck und Berlag von Breitkopf und Bartel. 1855.

141. d. 528

fab viel Bolts auf ihn gutommen, fpricht er: "wo werben wir Brot faufen, bag biefe effen?" bas fieht aus wie eine Sausfrau, welche, wenn fie Bafte aus ber Ferne tommen fieht, junachst baran bentt, mas fie ihnen vorsegen wolle. Wenn Johannes ben Seelenkampf auf Bethsemane und ben Moment ber Gottverlaffenheit am Rreuze übergeht, fo muß ich barin eine schriftstellerische Absichtlichkeit erkennen, welche minbeftens in bem Befühle, bag nach ben fiegreichen Worten bes Abschiedemahle burch folches neu hereinbredende Dunkel bie Rlarbeit und Ginbeit ber Stimmung unterbrochen wurde, nur einen abnlichen innern Rampf aus ben ersten Tagen ber Leibenswoche erzählt. Im wirklichen Leben wechfelt Cbbe und Bluth, fo lange ein Menfchenberg noch schlägt, und bie möglichst genaue Darftellung biefes innern Proceffes ift freilich als Quell für ben Geschichtsforfcher am werthvollsten : aber der Befchichtschreiber, ber es meiß, bag er die Unendlichkeit eines individuellen Lebens nur in einzelnen ausgemählten Thatfachen barftellen fann [Jo. 20, 30], ift leicht verfucht, feinen, fei's fünftlerifchen, fei's religiofen 3med burch eine folche Auswahl zu erreichen. Endlich bag ber Berr fcon bamale feinen Berrather als folden erfannt habe, ale er ihn zum Apostel annahm, baß er icon am Unfange feiner Bahn bas Kreuz am Ausgange, aber auch ben Tempel feines Leibes am britten Tage wieber aufgerichtet fab, bas find Boraussehungen ber Logos-Lehre, benen in bem einen Falle ein ernfter fittlicher Grund ent= gegenfteht, im andern bas vom gangen geschichtlichen Bufammenhange getragene Beugniß ber Synoptifer, bie es febr bestimmt aussprechen [Mub. 16, 21 c. parall.], mann

er anbob feinen Jungern biefen Ausgang ju verfunden, und feitbem schwebt ber Tob auf feinen Lippen. 3m Irrthum bes 4. Evangeliums liegt aber fein Beugniß gegen ben Augenzeugen. Ber unter bem Rreuze geftanben und barnach ben Jubel ber Auferftebung erlebt bat, bem mochte Chriftus fich leicht ausschließlich als ber Gefreuzigte und Auferftan= bene barftellen. Indem Johannes bieg Gefühl mit feinem Dogma zusammenfaffend einige bilbliche Aussprüche Jesu in biesem Sinne beutete, bat er bie Tobfeinbschaft mit ben Juben und bie baburch bedingte Rataftrophe icon als entichie= ben an ben Anfang feiner Gefchichte gestellt, gegen bie ge= fcichtliche Bahricheinlichfeit, Die fich burch bie Synoptifer ale Wahrheit erweift, und gegen bas geschichtliche Intereffe; aber ein großer Avostel muß nicht auch ein großer Geschicht= fcreiber fein. Biernach blieb mir allerdinge nichte übrig, als bei jeber einzelnen Stelle, wo die fynoptische und johanneische Überlieferung wibereinanberftogen, in freier Rritif gu untersuchen, wo bie Bahrheit ober boch bie Bahrichein= lichfeit fei. Sie benten gering von biefem , wie Sie's nen= nen, bequemen Burechtfommen und fich Durchhelfen mit jeder einzelnen Stelle : mich bunft, nachdem Ihnen eine beftimmte Idee über die Entstehung des 4. Evangeliums gefommen war, fei's burch langes Sinnen über bemfelben, ober burch einen Bebankenblit, mußten Sie boch auch alles Gingelne barauf anfehn, und Ihre Schrift über biefes Evangelium hat gerabe barin etwas imponirendes, bag Gie zeigen, wie alles Einzelne Ihrer Ibre entspreche. Sie werben Sich's nicht verborgen haben, bag, wenn es gilt die Brobe eines neuen und genialen Gebantens in ber Durchführung

burch alles Einzelne zu machen, biefes feine geringe Berfuchung ift für einen icharffinnigen Mann. 3hr Intereffe war zu erweisen, bag nichts in biefem Evangelium hiftorisch fei, als vielleicht bas aus ben Synoptifern Entlehnte: ich burfte mich zwischen beibe Evangelienarten ftellen, jebe in ih= rer besondern Beise gelten laffend, bie eine an ber andern und nach bem allgemeinen Gefete menschlicher Dinge prufent, am Reichthume beider evangelischen Quellen mich erfreuend, wie die Chriftenheit vor Altere gethan. Ale Strauf burch einen Schwarm von Begenschriften übertaubt murbe, bat er geaußert, er fonne erft bann fich wiberlegt achten, wenn es gelinge aus ben verschiebenen evangelischen Berichten ein in fich einiges Lebensbild Jefu aufzuftellen. 3ch hatte bas lange vorher ichon verfucht, wie es auch gerathen fei. Gie haben jenem Ihrem reichbegabten Junger vornehmlich bas merkwurbige Befenntnig vor ber britten Auflage feines Lebens Jefu verbacht,\*) "bag ein erneuertes Studium bes vierten Evangeliums ibm bie früheren 3meifel an ber Acht= beit und Glaubwurbigfeit biefes Evangeliums felbft wieber zweifelhaft gemacht habe. Nicht als ob er von feiner Acht= beit überzeugt worben mare, nur auch von feiner Unachtheit fei er es nicht mehr. Unter ben fo eigenthumlich fich ftogenben und burchfreugenden Merfmalen ber Glaubmurbigfeit und bee Unglaubhaften, ber Rabe und Ferne von ber Wahrheit in biefem mertwürdigften Evangelium habe er bei ber erften Ausarbeitung feines Werfes mit einfeitig polemis fchem Gifer einzig bie, wie ibm fcbien, vernachläßigte un=

<sup>\*)</sup> Baur, bie fanon. Evangelien. Tub. 1847. S. 75.

aunftige Seite hervorgehoben : unterbeffen fei auch bie anbere Seite allmälig ju ihrem Rechte gefommen, nur bag er nicht im Stande fei, ihr bie entgegengeseten Beobachtungen ohne weiteres jum Opfer ju bringen." Um fo bebeutenber war biefes Geffanbnig, als es, fobalb bas 4. Evangelium bas Werf eines treuen Augenzeugen ift, bie Berurtheilung bes gangen Straufischen Unternehmens enthielt, bie evangelifche Gefchichte in eine Dinthenbildung aufzulofen, mabrend Sie vielmehr überzeugt find, daß mit ber Unertennung biefes Evangeliums als johanneisch bie geschichtliche Auffaffung ber evangelischen Beschichte [aus ben Synoptifern] aufgegeben werben muffe.\*) Dich buntt, bag auch Sie bisber nur die eine ungunftige Seite hervorgehoben baben, und Sie fonnten freilich ben gablreichen und eifrigen Abvocaten bes Ungeschuldigten bie Bertheidigung überlaffen. allerbings eine ziemlich unverftandige Frommigfeit, von welcher 3hr Refultat über bas 4. Evangelium, bag es nur als eine geiftvolle Dichtung auf fynoptischen Grundlagen ben Brocef bes Blaubens und bes Unglaubens an ber Gelbft= entfaltung bes Logos barftelle angenieffen ber bobern Ent: wicklung bes Chriftenthums um bie Mitte bes zweiten Jahrbunderts, eines Sacrilegiums beschuldigt worben ift. Denn bas ift ja nur eine Sache ber geschichtlichen Untersuchung, welche, wenn Ihre Behauptung erwiesen ift, etwa mit bemfelben Rechte ber Impietat angeflagt werben fonnte, wie Galilei, als er-barthat, daß fich bie Erbe boch um bie

<sup>\*)</sup> Baur, bas Chriftenthum und bie Rirche ber brei erften Jahrhunderte. Tub. 1853. S. 23.

Sonne bewege. Dennoch ift nicht zu verfennen, bag es fich hier nicht bloß um ein Wunder bes Josua handelt, sondern, wenn mit flaren Grunben bargethan werben fonnte und baburch allmälig auch zur allgemeinen Anerkennung gelan= gen mußte, daß in bem "einzigen garten rechten Sauptevan= gelium" nicht eine Urfunde ursprünglichen Chriftenthums, fonbern eine fpatere, wie bedeutfame, boch nicht maggebenbe Entwidlung bes driftlichen Glaubens vor une lage, fo wurde mit ber Beit nicht nur jener gange Glaube, mit meldem bie Rirche fiegreich burch bie Jahrhunderte gefdritten ift, an Chriftus ale ben von Emigfeit im Burpur Bebornen, allen Bugang jum Bater Bebingenben, jufammenbrechen, fondern wir wurden auch alle bie Buge bochfter Beiftesherrlichkeit, die wir bisher an ihm geliebt, und alle bie Berheißungen, beren wir uns getröftet haben, ale vorzuge= weise auf bie Burgichaft biefes Evangeliums geftellt, baran geben muffen. 3mar Sie machen ein großes Bugeftanbnig: "Wer fann ein Evangelium, wie bas johanneische ift, verfaßt haben, ohne bag er ale Berfaffer beffelben, wer er auch fein mochte, ben Beift ber evangelischen Beschichte und ber cvangelischen Geschichtschreibung in fich batte?"\*) Bat er aber bie fpnoptischen Erzählungen nach bem Belieben feines Beburfniffes gur Darftellung ber Logos-Berrlichfeit veranbert, bat er bie hochzeit von Cana erfunden, bas famaris tanische Weib mit allen ihren Mannern, Die Erwedung bes Lazarus, hat er bieg und mas noch alles erfunden, auf bag wir baran glauben und in biefem Glauben bas ewige Leben

<sup>\*)</sup> Ranon. Evangelien. G. 386.

haben: fo flingt es wie Ironie, baß biefer Evangeliens Boet, biefer geistvolle Mormonen : Evangelist ben Geist evangelischer Geschichtschreibung in sich trug. Sie burfen Sich baber nicht verwundern, wenn die Theologie ben ihr anvertrauten Schat nicht ohne die ernsteste Erwägung Ihrer Entscheidungsgründe preisgeben will.

3ch fann es nicht leugnen, bie Beugniffe bes firchlichen Alterthums für ben johanneischen Ursprung find, obwohl gewichtig, boch nicht fo entscheibenb, bag nicht bie innern Begengrunde gur entgegengefetten Enticheibung führen tonn= ten, auch nicht nach ben neuften mit unnöthigem Jubel begrußten Auffindungen, wennschon, nachdem wir aus Ihrer Schule vernommen hatten, bag ben Clementinischen Somi= lien bas 4. Evangelium fremb fein muffe, bas unterbeg im Batican aufgefundene 20. Buch berfelben bie Gefchichte vom Blindgebornen mit bem fraftigften Geprage bes Urfprunge aus bem 4. Evangelium anführt, wodurch auch für bie bekannte Stelle von ber Wiebergeburt ein Angeichen beffelben Urfprunge entfteht. Es find innere Grunbe aus ber Beschaffenheit bes Evangeliums, benen bie lette Ent= icheibung jufallt, und konnen Sie uns erweifen, bag biefes Evangelium nicht von einem Augenzeugen, überhaupt nicht in apostolischer Beit geschrieben sein tann, und nicht im gefcichtlichen Sinne, fo muffen wir une barein ergeben, benn bas mare eine thorigte Liebe jum gottlichen Logos, Die gro-Ber ware ale bie Liebe zur Wahrheit. Doch ift Ihnen nicht unbekannt, wie oft Urtheile über bie Genefis von Buchern nur nach innern Grunden irregeführt haben, indem bie Richtung eines Beitalters, ja felbft bie Stimmung bes Gin=

gelnen auf bie Beurtheilung ihres Gewichts Ginfluß zu üben pflegt, und Gie felbft haben unlängft eine ftarte Erfahrung ber Urt gemacht. Als aus bem Rreise Ihrer Schuler die Nachweisung versucht worden war, daß nicht, wie feit Tertullians Unflage die Rirche annahm, Marcion bas Lucasevangelium im Intereffe feines gnoftischen Systems verftummelt, vielmehr bas urfprungliche Evangelium uns bewahrt habe, find Sie raich barauf eingegangen, haben mit berfelben Sicherheit, mit ber Sie über bas 4. Evangelium urtheilen, ben vaulinischen Ur-Lucas in Marcions Evangelium nachgewiesen und bas Urtheil Tertullians nur aus bemfelben unfritischen, in bogmatischen Boraussepungen befangenen Charafter bergeleitet, ber fich noch bei bem neuften Untläger und Berausgeber bes Marcionitischen Evangeliums finbe.\*) Unterbeg ift mit auten Brunben erwiefen worden, daß nicht unfer fanonischer Lucas die fpatere Überarbeitung fei, fonbern Marcion allerbings fich benfelben nach feinen Borausfepungen zugerichtet habe. Gie felbft haben Sich ber Macht biefer Brunbe nicht entziehn fonnen, wenn Sie icon über biefe große retractatio und Rudfebr zur gewöhnlichen Unficht etwas fchweigfam hinweggegangen find, einiger Lesarten Sich getroftend, die fich im Texte Marcions achter erhalten haben mogen, als in ben firchlichen Banbidriften. \*\*) Dan muß es anerfennen, bag biefe Correctur zunächft aus Ihrer eignen Schule bervorgegangen ift, aber man barf es auch natürlich finben, bag wir anbern

<sup>\*)</sup> Ranon. Evangelien. S. 395 ff.

<sup>\*\*)</sup> Chriftenthum ber brei erften Jahrh. 6. 69 f.

burch bas Geschick bes Ur-Lucas noch bebächtiger geworben find über Ihre Stellung zum Johannisevangelium.

Sie haben aus meiner Begrundung feines johanneischen Ursprunge bie Borte angeführt: "Die Busammenfaffung bes Logos mit bem Deffias war nach Paulus, Philo und bem Bebraerbriefe eine naturgemäße Entwickelung, Die auch burch einen Bertrauten Jefu, nach beffen geschichtlicher Berflarung, vollzogen werben fonnte, und grabe bag baburch biesem Evangelium nicht ber volle Bergichlag menschlichen Lebens verloren gegangen ift, fpricht fur ben, ber an Jefu Bruft gelegen. Die Geftaltung einer Geschichte gur Darftellung einer Ibee ift fein Beweiß gegen ihre Geschichtlich= feit, und eine biftorifche Falfchung gur Ginführung einer neuen Lebre wurde fich vielmehr naber an die bergebrachte Überlieferung angefchloffen haben, mahrend ber Liebling Befu biefelbe überichreiten tonnte und mußte." Biergu haben Sie bemerkt : "Es find bieg allgemeine Ausbrucke ebenfo fdmunahafter als ichwebenber Art, mit welchen es Jeber halten fann wie er will, fie thun niemand webe, belfen aber auch niemand über ben Graben binüber." \*)

Mir ift burch biese Bemerkung recht fühlbar geworben, wie fehr ich schon formell gegen Sie im Nachtheil stehe. Sie haben über bie johanneische Frage ein Buch geschrieben und fast in breisacher Gestaltung es wiederholt: mir erlaubte ber Blan meines Lebens Jesu nur ein paar arme Seiten über diesen Gegenstand. Wer nun biese nicht liest mit ber wohlwollenden Boraussesung, die ich vielleicht durch eini-

<sup>\*)</sup> Theol. Jahrb. 1854. S. 214.

ges andre verdient habe, bag ihr Inhalt genau erwogen und in febr bestimmter Begiebung gemeint fei, liest fonach barüber hin als über eine allgemeine Declamation, mit ber es Beber halten fann wie er will. Un anderer Stelle \*) geben Sie mir biplomatische Wendungen fculb, bag ich nach allen Seiten bin ausweichend bas offne Beständniß zu untgeben fuchte, wie es fich mit ber Auferwedung bes Lazarus verbalte. Amar habe mein Leben Jefu "eine entschieben rationaliftifche Tenbeng im beften Sinne bes Worts, und fo schonend und gart es inebefondre bie Bunber ber evangelifchen Geschichte zu behandeln pflegt, fie verlieren boch unter feiner Sand mehr ober weniger ihren eigentlichen Bunberglang." Rach bem flaren Sinne meiner Worte fabe ich am Grabe bes Lagarus boch nur bie Erwedung aus einem Scheintobe. "Wie fonft besteht auch hier biese miffenschaftliche Darftellung bes Lebens Jefu eigentlich nur in ber Runft, in vorsichtig gewählten, zweideutig gehaltenen, in fteten Verneinungen alles Miffliebige fo viel möglich abmeifenden, aber jeber positiven Faffung glatt ausweichenben Ausbruden und Wendungen entweber fo aut wie nichts gu fagen, ober bem Lefer ale bie mabre Uberzeugung bee Berfaffere bas gerabe Gegentheil beffen vermuthen zu laffen, mas feine Worte ausbruden. So oft auch von Bunbern bie Rebe ift, fo wird boch mit bem Bunder nie Ernft gemacht, und man weiß zulett nicht, ob nicht bloß ber Tob bes Lazarus, fondern ber Tod Jesu felbft nicht ein bloger Scheintob mar. Siftorifch gewiß ift ja nur, bag Jefus nicht

<sup>\*)</sup> Theol. Jahrb. 1854. S. 253 ff.

durch feine Combinationen einen Scheintod herbeigeführt, sonbern ernfthaft zu fterben erwartet hat."

Die habe ich in einem mir vorgehaltenen Bilbe mich weniger erkannt als in biefer wiberspruchevollen Schilderung, welche ben "flaren Sinn" meiner Worte fo mohl er= fennen will, und mir boch Schuld giebt ben Lefer bas Gegentheil meiner mahren Überzeugung vermuthen zu laffen. Und mas konnte ich bamit wollen? An irgendeine Furcht= famfeit in meinem Charafter werben Gie nicht benten, wenn Sie auch nur an bie Beit meiner Streitschriften Sich noch erinnern. Sabe ich boch biplomatische Runfte allezeit benen überlaffen, welche bie Großwürbentrager im taufenbjahrigen Reiche find ober zu werben hoffen. Alles mas zu ben beicheibenen Bunichen eines Gelehrten gebort, ift mir früh von felbst zugefallen, und von bem was Menschen geben ober nehmen konnen, habe ich nichts zu hoffen und wenig gu fürchten. Gie miffen recht gut, bag ich Bunber im abfoluten Ginne als eine Berfehrung ber Naturgefete, bes göttlichen Willens auf Erben, nicht für möglich balten fann, baß ich aber uns noch unbekannte Rrafte, namentlich plot= lich wirkende Seilfrafte, Die auch fonft mannichfache Unalogien finden, in Jeju anerkennen muß. 3ch muniche aller= binge bie beilige Geschichte, auch ihre Bunber, schonend und gart zu behandeln, eben weil es mir und meinem Bolfe eine beilige Geschichte ift, aber bas bat mich nie abgehalten in einem wiffenschaftlichen Werfe nach ben etwa erfennbaren natürlichen Urfachen zu forschen und baburch bas Ereigniß auf feinem mabren geschichtlichen Boben zu erkennen, mußte baburch auch der eigentliche Wunberglang mehr

ober weniger erbleichen. 3ch wurde folch ein Lichtbild meines Berfahrens, wie Gie es aufgestellt haben, in ber evang. Rirchenzeitung ohne Befremben finden, und fann es mir nur baburch erflaren, bag Gie barin ein gemeinsames Intereffe mit unferm gemeinsamen Bonner on. D. Benaften= berg haben, mit beffen allegorischen Auslegungen, g. B. ber 5 Manner bes famaritanischen Beibes, auch Strauf zumei= len auf's iconfte gusammentrifft, bas Bunberbare in ber evangelischen Beschichte möglichft zu fteigern, um es als ein Geschichtliches überhaupt zu leugnen. Die Babrbeit in Ihrem Bormurfe ift aber biefe, bag ich zwar alle Buge und Andeutungen, welche in bem evangelischen Berichte auf einen irgendwie boch naturgemäßen Berlauf hinweifen, auffuche, aber nicht weiter zu gehn mage als bie geschichtliche Urfunde reicht, baber freilich gar oft bei einem Nichtwiffen , fteben bleiben muß, und diefe meine wirkliche Unwiffenheit haben Sie für Diplomatie angefehn. Wenn wir burch Berliner Beitungen recht berichtet find, bat voriges Jahr bas Breufifche Cultus-Minifterium einem fonft bemabrten Belehrten in Königeberg ale Bedingung einer Brofeffur, um nich von feiner Rechtgläubigfeit zu überzeugen, unter andern auch bie Frage vorgelegt: "Glaubst bu, bag Lazarus wirtlich tobt gewesen ift, ale ihn Jesus wieder zum Leben er= wedte?" Es ware recht bantenewerth, wenn S. v. Raumer felbft ober Einer ber von ihm angeftellten Profefforen auf biefe Frage antwortete, freilich an einem schlichten Ja ober Mein, wie es von bem Ronigsberger Belehrten geforbert wurde, mare nichts gelegen, fonbern bag er uns bie fichern Tobeszeichen mittheilte, auf benen biefes schlichte Ja ficher

ruhen könnte; vielleicht hat boch jemand von den Leidtragenden aus Jerusalem den Geruch der Berwesung, den die geschäftige Martha voraussetze, wirklich verspürt, oder bei der Einbalsamirung sind die Eingeweide herausgenommen worden. Unterdest vergönnen Sie mir nachzuweisen, daß die von Ihnen angeführten "allgemeinen Ausdrücke" doch nicht so in's Blaue hinein gemeint sind, daß es Jeder mit ihnen halten kann wie er will, sondern daß sie mit dem ansbern, was noch in meinem Compendium für den johanneisschen Ursprung, wenn auch mehr angedeutet, als ausgessprochen ist, gegen Einwendungen, die insbesondre von Ihnen und von den Ihren ausgegangen sind, einen sehr bestimmten Sinu haben.

Man bat gefagt : "Berfon und Gefchichte Jefu in bie Formen ber Logos-Lehre zu gießen, gehört nicht ber lebendig anschauenben Erinnerung, fonbern einer fpatern Beriobe ber Dogmenbildung," welche Sie erft im 2. Jahrhunderte an= brechen laffen. In biefem Grunde gegen ben johanneischen Ursprung bes Logos-Evangeliums liegt ein zweifaches: bag überhaupt nicht bie Logos-Lehre vor bem 2. Jahrhunderte auf Chriftus bezogen werben fonnte, und am wenigsten burch einen vertrauten Augenzeugen feines Lebens. raume naturlich ein, bag Gebanten, wiefern fie nicht Ginfälle eines Einzelnen find, fondern als geiftige Machte bie Bolfer ergreifen, ihre Beit und Stunde, ihren Frühling und Berbft haben. Der Logos-Bebante mar in ber apoftolifchen Beit vorhanden, er war, wie wir burch Philo miffen, ein Grundgebanke bes alexanbrinifchen Judenthums, ber Logos die bochfte von bellenistischer Phantafie gedachte Indi=

vibualität. Der Meffias mar bie bochfte Berfonlichfeit bes paläftinischen Jubenthums. Da lag boch nabe genug, es fonnte über Nacht geschehn, bag beibe fich gusammenfaß= ten, und fo erft bie volfethumliche Meffiaevorftellung mit ihrer Reigung ichon auf jubischem Boben, über bas Mensch= liche hinauszugreifen, welche in ben Bebeten ber apoftoli= fchen Rirche an ben Auferstanbenen fich rafch entwickelte, eine tiefere religiofe wie philosophische Grundlage erhielt. 3ch habe mich bafur, bag es geschehn fei, auf Paulus und ben Bebraerbrief berufen, welche, obicon noch nicht ben Logos-Namen, boch ichon ben Logos-Gebanken auf Chriftus beziehn. Bwar Gie laffen die Briefe an die Coloffer und Philipper, in benen bieg vornehmlich bervortritt, nicht als vaulinisch gelten, und ein Sauptgrund ihrer Berweifung aus apostolischer Beit ift eben bie Erhebung Chrifti in bie transscenbenten Regionen ber Beifterwelt, \*) mas man wohl einen Cirfel nennen konnte : aber Gie leugnen boch nicht, daß in ben unleugbaren paulinischen Briefen fich minbeftene Undeutungen berfelben Art finden, und Gie erwehren Sich vergebens bes Ausspruchs 1 Cor. 8, 6, \*\*) ber ebenso alles burch Christum [δι' οὐ τὰ πάντα] ge= schaffen fein läßt, wie es aus bem gottlichen Bater ale bem Urgrunde ift, und bas subjective Berhaltnif ber Glaubigen zum Berrn folgt erft nach [καὶ ήμεῖς δι' αὐτοῦ], also ber johanneischen Logoe = Borftellung [Jo. 1, 3: πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο] ebenfo genau entsprechend, ale ber Aus=

<sup>\*)</sup> Baur, Paulus. Stuttg. 1845. S. 421 f.

<sup>\*\*)</sup> Baur, driftl. Lehre v. b. Dreieinigf. Tub. 1841. B. I. G.85.

führung bieses Gebankens in Bezug auf die Ordnungen ber Geifterwelt-Col. 1, 15. In Ihrem neuesten Werke\*) raumen Sie endlich ein, "bag ber Apostel Chriftus nicht blog Braexifteng, fonbern auch bie Weltschöpfung jugeschrieben babe, liegt unftreitig in ber Stelle ['1 Cor. 8, 6] febr nabe:" wenn Sie aber fogleich bingufugen , "auf ber anbern Seite läßt fich auch nichts bagegen fagen" ic., und biermit auf Ihre frubere Muslegung von ber blogen Stellung bes Berrn gur Rirche gurudtommen, fo fürchte ich, Sie murben biefe Wendung, falls einer Ihrer Gegner fie gebraucht batte, für eine fehr unwiffenschaftliche Rategorie erklären; wieberum auf ber nachften Seite fchreiben Sie boch felbft : "ichon ber Apostel Baulus geht von ber Ibee ber Braexisteng zu ber ber Weltschöpfung fort." Da ich vom Bebraerbriefe, beffen Chriftologie Sie mitten ein zwischen bie paulinische und johanneische seten, nicht genau weiß, welches Geburtsiahr Sie ihm zugeftehn, fo barf ich mich auf bie Apotalppfe berufen, beren apostolische Beit Sie fo bereitwillig anerkennen, und Sie find mit mir einverftanben, bag bem gemorbeten gamme, bem Anfange und Ende aller Dinge, vor bem bimmlische und irbifche Beerschaaren anbeten und lobfingen, gottliche Macht und herrlichfeit zuerfannt wirb. Wo folche Borftellungen berrichten, ba mar's fein Sprung mehr zu berfunben: ber Deffias ift ber fleischgeworbene Logos. Aber Sie entgegnen: wenigstens nicht ein vertrauter Junger fonnte ibn bafur halten. Während feines irbifchen Wanbels allerdings nicht. Zwar bie Gottheit bes Dalai-Lama

2

<sup>\*)</sup> Christenthum ber brei erften Jahrh. S. 288. Tubinger Schule.

wird auch von seinen nächsten Umgebungen angebetet, biefes geschieht burch eine Reibe priefterlicher Inftitutionen : baß aber ein Junger ben Deifter, an beffen Bruft er liegt, für ben Weltschöpfer und Weltherricher achtete, bieg mochte allerbings außerhalb Beblam und feines Gleichen nicht vorkommen. Und fo bewährt fich's auch in fammtlichen Evangelien : bie Apostel balten ben Berrn, fo lang er in ihrer Mitte manbelt, mohl für munbermachtig, aber fie ruden ibn nirgenbe aus ben Grangen ber Menschheit bin= aus, fie meinen unbebenflich, bag er fich über eine Sache irren fonne, fie rathen ihm ab etwas zu thun, nicht bloß Thomas will mit ibm fterben, und als er geendet bat, endet auch ibre hoffnung, er werbe Israel erlofen. Bang anbers ift bie Lage ber Dinge über ein Menschenalter nachber. Sie felbft haben es auseinandergefest, welchen Umschwung bie Auferstehung, ober nach Ihrer Anschauungsweise boch ber Glaube an bie Auferstehung, in ben Gemuthern ber Apoftel hervorbringen mußte. Denten wir uns ben Johannes gegen bas Ende bes Jahrhunderts, bas er nach ber Ephefi= nischen Überlieferung erlebt hat: er waltet wie ein Soberpriefter unter folden, welche ihr emiges Beil auf Chriftus grunben, er fieht bereits ben beginnenben Sieg ber Sache, für bie er ausschließlich gelebt bat, in Rleinafien veroben fcon bie Tempel ber alten Götter, Chriftus anerkannt als Weltheiland, unwiderftehlich fortichreitend gur geiftigen Weltherrichaft, bagu bie jubifche Chrfurcht vor bem Def= fias, jest umgeftaltet zur Erwartung feiner Bieberfehr auf ben Wolfen bes himmels, um bie alte Welt aus ihren Un= geln zu beben, vor allem ber tiefe Ginbrud feiner erhabenen

Berfonlichfeit, beren religiofe Liebeseinheit mit bem Bater, ber ihn gefendet hat, burch fo leichte Berwechslung als fub= . ftangielle Ginbeit genommen werben fonnte, benten wir uns bas Berg bes Schofjungere von all' biefer Erinnerung und Begenwart bewegt, bem in einem Gemeinbefreife griechischer Bildung bas Philosophem vom göttlichen Logos entgegenge= bracht murbe, wie leicht bag er in bemfelben bas Wort bes ihn erfüllenden Geheimniffes, ben vollen Musbrud feiner unenblichen Liebe und Gulbigung ertannte! 3ch tonnte bis babin nur von etwas Möglichem, bas zu benten fei, fprechen. Aber nun biefe wirkliche, unleugbare Beschaffenheit bes 4. Evangeliums. Wenn ein Frember vom Standpunkte ber Logos-Lehre aus ein Leben Jefu geschrieben und feinen Stoff theils aus ben innoptischen Evangelien theils aus eigner Phantafie geschöpft hatte, wie Gie bafur halten : es wurde Die Wundergeschichte eines Gottes in Menschengestalt fein, bas Menschliche nur als Maste bes gottlichen Logos, nur als ein verschwindendes fich barftellen. Dagegen im Evan= gelium auf bem Goldgrunde bes gottlichen Logos biefes Bild ber vollen innigen Menschlichkeit Jefu, und bas gerabe ift ber Bauber biefes Evangeliums, ber bie Bergen ergreift und ber Ihnen auch erklaren wirb, mas Gie mir als einen Wiberspruch vorhalten, bag ich, fonft boch fo ziemlich ein Freund alles Bernünftigen, für biefes Evangelium eine Borliebe batte; eine Liebe ift es gemiß. Sie bemerten etwas fpot= tifch, bag D. Luthardt Ihnen entgegnet habe: ein verkorper= ter Begriff gebe nicht auf eine Gochzeit und ein bloger Begriff babe fein Mitleib. Die allegorische Darftellung eines Begriffe, ale welche Sie bas 4. Evangelium anfehn, fann

biesen allerbinge auch auf einer Gochzeit erscheinen laffen: . aber was gemeint ift, biefe Theilnahme an allem Menfchli= chen, biefer faft sentimentale Bug, ber burch bas Evange= lium geht, diese Thränen an Lazarus Grabe, diese schmerz= lichen und boch fo troftvollen Liebesworte am letten Abend= mabl, diefes alles trot bes Logos, ber flar in Simmels: boben fteht und die Ewigkeit überblickt, bewährt uns ben Aboftel mit ber Fulle eigner Erinnerungen, fein Dogma bat ihn nicht um biefen Sauch frifchen menfchlichen Lebens ge= bracht, burch ben goldnen Panzer bes Logos fühlt man ben Buldschlag bes menschlichsten Herzens, an bem er gelegen bat; ein fremdes himmelswesen ift an Die Stelle bes geliebten Menfchen getreten, mabrent bie perfonlichfte Erinnerung baffelbe immer wieder mit ber lebendigften geschichtlichen Wahrheit burchbringt. So verliert biefer gange Einwand feine Scharfe und wird vielmehr zum Gibbelfer ber Abfaf= fung burch einen Augenzeugen.

Aber nun entgegnen Sie und Ihre ganze Schule mit Ihnen: ber hift orifche Johannes, wie wir aus ben fynsoptischen Evangelien und urkundlich aus dem Galaters briefe ihn kennen, war ein Eiferer, ein Stockjube, der sich zum Verfasser der Apokalupse eignet, welche auf dem Standspunkte des Judenchriftenthums die bekehrten Juden auch noch jenseits bevorzugt, nicht des 4. Evangeliums, welches vom Geiste der Liebe und bes Friedens durchdrungen das Judenthum als eine ausgeledte, von Gott verlagne Weltsordung hinter sich hat.

Der spnoptische Johannes ift undulbsam, eifernd und feine Mutter forbert fur ihn ben hochsten Chrenplat im

Meffiadreiche. Aber wie er auch hier schon unter ben Bertrauten Jefu erscheint, muß boch etwas besondres an ibm gemesen fein, und warum follten wir ben perfonlichen Gin= fluß Jefu fo gering anschlagen, bag nicht aus bem beftigen Jünglinge ein Mann voll Liebe und Frieden werden konnte, ber fein bochftes Selbfigefühl in ber Erinnerung trug, aller= bings ben bochften Chrenplat eingenommen zu haben, ben an der Bruft des herrn. Solcher Liebesfülle, beren Apostel ber johanneische Johannes geworben ift, fehlt es nicht an innerer Gluth, und felbft bie Beftigfeit bes Junglinge ertennt man noch in der Berwerfung "der Juden," der Feinde Chrifti, und im Saffe alles Untidriftlichen. Dan mag im Galaterbriefe eine gewiffe Gereiztheit bes Paulus burchflingen boren gegen bie Drei, welche fur bie Gaulen ber Rirche geachtet wurden, ibre Auctorität mochte ibm oft genug ent= gegengehalten worben fein, mabrend ibm mit bem Bewußt= fein feiner weit größern und welthiftorifchen Birffamteit boch auf immer bas versagt war, was nur bie familiaritas und bas perfonliche Bertrauen Chrifti gewähren fonnte: allein in enticheibenber Stunde haben jene Drei boch feinen abttlichen Beruf an bie Beiben gnerkannt, fie haben ihm, mas Luther und felbft Melanchthon bem 3mingli versaaten, bie Bruberhand gereicht, fie haben felbft bas Mittel angegeben, burch welches auch bie jubifchen Giferer in ber Urgemeinde zu einer brüberlichen Saltung bestimmt merben mochten [Gal. 2, 40], nut bag fie, bie Caulen-Apoftel, ihren eignen Beruf auf ihr Bolt beschrantt bachten. Giermit waren zwei Geftaltungen bes Chriftenthums feierlich anerkannt. Finden wir fpater ben Johannes in bem alten

Wirkungstreise bes Paulus zu Ephesus, so versichern Sie uns: welche andere Absicht fann ba Johannes gehabt baben, ale bem Paulus und bem in jenen Gegenden zuerft berrichend gewordenen paulinischen Christenthum entgegenzuarbeiten!\*) Woher wiffen Sie bas? Ich folgere vielmehr bas Gegentheil. Denten wir nur an bie Berwirrung, welche erfolgen mußte, wenn ber Liebling bes Berrn gefommen mare, um ben Grund bes freien Chriftenthums umzuftogen, ben Paulus bort gelegt hatte. Auch ber vormalige Johannes, wie er im Galaterbriefe erscheint, mar bagu nach feiner eig= nen Voraussehung, bie ein Chriftenthum ber Vorhaut anertennt, nicht berechtigt, und felbft Betrus mar nicht gu biefem 3mede nach Antiochien gekommen. Ift Johannes eingetreten in ben Wirfungefreis bes Beibenapoftels und hat bort, wie es bie Erinnerungen ber Ephefinischen Rirche bezeugen, eine große fegensreiche Wirtfamfeit geubt, fo fann er nur begoffen haben mas Baulus gepflangt bat. Es ift bloß bas Aufgeben einer Salbheit, als welche Sie felbft bie Stellung ber Saulen-Apostel bem Baulus gegenüber bezeichnen, \*\*) bas Fortichreiten vom friedlichen Gewährenlaffen zur Theilnahme an ber Weltmiffion bes Evangeliums. Der einzige Beweis für bie antipaulinische Wirksamkeit bes 30bannes in Rleinafien wird auf bas Schreiben geftellt, welches ber Bischof von Ephelus Polnfrates gegen Enbe bes 2. Jahrhunderts im Namen ber Rleinaffaten an Die ro-

<sup>\*)</sup> Ranon. Evangelien. S. 368. Chriftenthum ber brei erften Jahrh. S. 95.

<sup>\*\*)</sup> Paulus. G. 127.

mifche Gemeinbe erließ, barin Philippus und Johannes ale bie glangenben Geftirne ber affatifchen Rirche angerufen werben, nicht Baulus. \*) Alfo berrichte wohl in Rlein= aften ein eifriges Jubendriftenthum? Aber was wir von Diesem Gemeinbefreise wiffen, seit im 2. Jahrhunderte wieber bie erften geschichtlichen Spuren feiner Beschaffenbeit auftauchen, vom Berichte bes Blinins an, zeugt nicht für irgendein Binübergezogenfein zum Jubenchriftenthum, fon= bern, abgesehn von einer vereinzelten Geftberechnung, bie in ber einen judischen Beranluffung auch noch unter uns gilt, berricht unwidersprochen bas freie paulinische Christenthum; und wo anderwarts noch ein Stud Judenchriftenthum fich erhalten bat, ba beruft es fich nicht auf Johannes, fonbern auf Betrus und Jacobus. Jenes Schweigen im Briefe bes Bolyfrates fonnte icon barin feinen Grund haben, bag iene beiben, Bbilippus, ber mit feinem Saufe voll weißa= genber Tochter einen lebhaften Ginbruck binterlaffen zu haben fcheint, und Johannes, mit beffen langer Wirtsamkeit ber alte Bifchof von Ephefus burch feine letten ibm mobibefannten Amtevorfahren faft noch perfonlich zufammenbangt, bort beimisch waren, mabrend Paulus, ber raftlofe apoftolifche Wanderer, vielen Gemeinben angehörte, inebefonbre burch fein Marthrerthum ber romifchen. Dazu galt jene Berufung grabe gegen bie romifche Rirche einer hiftorischen Beftimmung über bie Beit ber großen Abendmablefeier, ba waren jene beiben, bie bas Abendmahl noch mit bem Berrn

<sup>\*)</sup> Silgen felb, bie Evangelien nach ihrer Entstehung und geschichtl. Bebeutung. 2pz. 1854. S. 338.

und mit fammtlichen Apofteln in Jerufalem gehalten batten, gang andere befähigte Beugen, ale ber nachgeborne Apoftel, ber wie boch man ihn ftellte, boch immer nicht ein Apostel im historischen Sinne war, Giner von benen, welche bie gange Beit mit bem herrn gewesen waren von ber Taufe bes Johannes an bis zu feiner hinwegnahme [Acta 1, 21]. Bier icheinen Sie auch mit Ihrer eignen Unficht von biefem Evangelium in Widerspruch zu gerathen : Sie haben nicht verfannt, mas fid, nicht verfennen läßt, bag bewußte Beziehungen auf ben ächten Ephefinischen Johannes barin vorfommen, Gie machen gegen ben Borwurf einer literarifchen Täufdung biefe neue Theorie ber Bfeubonymität geltenb. bağ ber Berfaffer, wenn er bie gange Frucht feines Berts bem Namen bes Apostels Johannes überließ, ftatt fich bie Chre eines Andern anzueignen, vielmehr einen acht evan= gelifchen Beweiß ichweigenber Selbftverleugnung gegeben babe; \*) wenn aber Johannes in Epbefus bie Sache bes Jubenchriftenthums geführt bat, und wenn er bort als bie bochfte Auctorität galt, wie fonnte man barauf fommen grabe ihm ein Evangelium anzubichten, bas fo entichieben wie Baulus mit bem Jubenthum gebrochen hat? Ift man einmal entichloffen ben Johannes als eifernben Jubenchri= ften fterben zu laffen, fo muß man fich, um folgerecht zu fein, auch ein Berg faffen, mit bem armen abentheuerlichen Lüpelberger bie gange Ephefinische Überlieferung über Borb zu merfen und ben in Rleinaffen bochverehrten Apoftelgreis für einen Mythus zu erflären.

<sup>\*)</sup> Ranon. Evangelien. S. 388.

Bas Die Apotalppfe betrifft, fo barf ich nicht leugnen, baß ein jobanneischer-Ursprung ibr vom driftlichen Alterthum noch ficherer bezeugt ift als bem Evangelium. Allein ba fie jebenfalls ber apostolischen Rirche angehört und fich felber nach Johannes nennt, fo tonnte leicht geschehn, bei ber Sympathie ber Rirche bes 2. Jahrhunderts für ihren Inhalt, bag Juftin und mahricheinlich auch Papias, bierburch getäuscht, fle für ein Wert bes Apostels achteten, mabrend an fich betrachtet biefes absichtliche Berausstellen bes Propheten und Confeffore auf Batmos mit bem Johannis: namen, wie es ber poetischen Geftaltung bes gangen Berfes angeboren fann, weniger ben mabren Berfaffer bezeugt, als bie halb verschleierte Geftalt bes Jungers, ben Jefus lieb hatte, welche burch's Evangelium geht und nur burch eine Reihe feiner, auch von Ihnen nicht burchaus verfannter Buge ihre perfonlichfte Beziehung gum Berfaffer bezeugt. Dagegen auch die Berberrlichung ber Apostel [Apoc. 21, 14], bağ ibre 12 Ramen auf ben 12 Grundfteinen bes neuen Berufalem eingeschrieben ftebn, nicht als Beugniß angurufen ift, bag ein Upoftel biefes nicht schreiben tonnte, es mare boch nur ein bescheibener Abglang ber apostolischen Soffnung auf ben. 12 Stublen bes Deffiaereiche ju figen; boch ebenso wenig liegt eine Opposition gegen Baulus barin, benn wie boch auch feine Bebeutung angeschlagen werbe, unter ben Aposteln, ben 3wolfen im achten hiftorischen Sinne, war nicht seine Statte. Wenn Sie aber für mahricheinlich halten, bag in ben apotalpptischen Briefen an bie 7 Gemeinden unter benen, Die fich für Apostel ausgaben und als Lugner erfunden wurden, für Juden und aus ber Schule des Satan gekommen sind, Paulus und paulinisches Christenthum zu verstehn sei, so haben Sie wohl nicht erwogen, einerseits daß auch Ihr historischer Johannes, ich meine den des Galaterbriefs, an solche Schmähung des Paulus, dessen Recht er anerkannt und gleichsam die Welt mit ihm getheilt hatte, nicht benken konnte, anderntheils daß ein solches Anathem durch einen hochbetrauten und hochangesehenen Apostel über den Begründer des Christenthums in jenen Gegenden, für dessen hohes und geliebtes Ansehn daselbst, das durch sein Märthrerthum seitdem nicht vermindert sein konnte, z. B. die Abschiedsscene in Milet ein wohlbeglaubigtes Zeugniß ablegt [Acta 20, 17 sqq.], eine unfägliche Berwirrung hätte veranlassen müssen, von der sich nirgends eine Spur sindet.

Das neuerer Zeit in freier wissenschaftlicher Schriftforsschung üblich gewordene Urtheil, der Apostel Johannes hat entweder nicht die Aposalppse oder nicht das Evangelium verfaßt, mag es nun mit dem letzen sinnigen Ausleger der ersteren gegen ihren apostolischen Ursprung, oder mit Ihnen gegen das Evangelium geltend gemacht werden, scheint doch einer weitern Erwägung noch bedürftig. Ihnen ist der Bersfasser der Aposalppse ein streng judaistisch gesinnter Schriftsteller, der den Paulus für einen falschen Apostel halten mußte. Ich sinde doch nur jüdische Vormen, wie sie allen, die dom Alten Testamente herkamen, und die ganze apostolische Kirche hat ja eine andre heilige Schrift nicht gehabt, tieseingeprägt waren, aber vom Wesen des erclusiven Judenschriftenthums, das allein zur Feindschaft gegen Paulus berrechtigt war, also von der Nothwendigkeit des mosaischen

Befetes zur Seligfeit, feine Spur. Dag ber Apofaluptifer bas Effen vom Opferfleische rugt, ift nur die ftrengere Faffung beffen, wovon auch Paulus abrath, und nur die vermittelnbe Rudfichtnahme auf bas Judenchriftenthum, welche grade Ihr Pauliner Lucas in ber Apostelgeschichte vertritt; Rirchenväter, bie alles Judenchriftenthum weit binter fich wiffen, haben es noch ftrenger gerügt. Berufen Sie Sich ferner auf die 144000 Berflegelten aus ben 12 Stammen 38= rael, die das gemordete Lamm umgeben [Apoc. 7, 4 sqq. 14, 4], fo find biefe zwar bie Erftlinge, aber alsbald er= blidt ber Seber vor bem Throne Gottes noch eine ungahl= bare Menge jeber Nation und jeber Bunge, bie mit weißen Rleibern angethan und Palmen in ben Banben bem Lamme lobsingen. Sie sagen uns nicht, weßhalb biese Masse ber Beibenchriften "im Grunde nur als ein Anhang" aufgeführt fei, mahrend "bas Reich Gottes feine achten, mahrhaft glaubigen und feligen Mitglieber nur aus bem Judenthum hat."\*) Warum sollen jene Lobsingenden in Taufkleidern, mit bem Beichen bes Marthrerthums und bes Siege von ben wahrhaft Blaubigen und Seligen ausgeschloffen fein, außer etwa um bas Judenchriftenthum bes Apokalyptikers zu retten, ber boch aus seinem Bolfe nur eine bestimmte, für ein ganges Bolf febr mäßige Bahl bem Gottesreiche gutheilt, aus bem Beibenthum eine ungahlbare Menge; mabrend boch felbft in bem Apostel ber Beiben bas jubifche Bemußtfein noch fo machtig war, bag er [Rom. 14, 25 sqq.] bie Erlofung bes gefammten alten Gottesvolfs ber Bufunft ver-

<sup>\*)</sup> Ranon. Evangelien. S. 348.

traute. hiernach ift feine unausfüllbare Rluft von ber Apofalppfe bis zum Standpunkte bes Evangeliften, ber boch auch bas gange Befchict bes Berrn als eine erfüllte altteftament= liche Beifagung betrachtet, feine jubifchen Gegner auf Abrabam, Mofen und bie Bropbeten verweift, bas Beil von ben Juben fommen, und bie Erftlinge, ja mit Ausnahme ber fpurlos verschwindenden Bellenen [Jo. 12, 20 sag.], alle Bläubige, wenn auch in mannichfacher Schwachbeit, nur aus Jacobs Stamme fich um ihn fammeln läßt. Er fieht alfo feineswegs "im Jubenthum nur bas Reich bes Unglaubens," fonbern nur in ben Juben b. b. ben Borftebern, que lett auch in ber Daffe ber bamaligen jubifchen Ration, bie Morber Jefu. Die anbre Berichiebenbeit, welche geltenb gemacht wirb, ift bie gang finnliche Auffaffung ber Apotalupfe, ber bas Chriftenthum fein Biel erreiche in ber Berftorung ber beibnifchen Roma und in ber glangenben Wieberfebr Chrifti gur Brunbung eines himmlifch irbifchen Reichs in einer transscenbenten Butunft. Im Evangelium fei all' bieg Sinnliche überwunden, es herriche bie immanente Gegenwart bes in fich klaren driftlichen Selbstbewußtseine, bas ben himmel in fich tragt. Diefes maa faft richtig fein, wenn es auch im Evangelium bei bem Bereinragen eines jenseitigen himmelswefens nicht an Transfcenbeng, bei bem burchberrichenben Gegenfate von Licht und Kinfterniß nicht an Sinnlichfeit fehlt. Aber bie Apofalppfe enthält Weißagungen, Gefichte, wenigstene in ber form religiofer Boeffe. Die Unschauung ber Boeffe ift ihrer Natur nach finnlich, bas himmlische Jerufalem, bas taufenbjabrige Reich ift boch nur bie Erscheinung eines emigen Bei-

fterreichs religibfer Berrlichkeit, alle biefe Engelerscheinun= gen baben boch nur eine finnbilbliche Bebeutung und in ibr ben Ubergang zur religibfen Innerlichfeit bes Evangeliums. 3ch benfe natürlich nicht baran ben bennoch ftatt finbenben Unterschied zu leugnen : aber biefer Unterschied im Aufgeben jeber jubifchen Bevorzugung und in ber religibfen Bertiefung, ift nur ein Fortichreiten jum Gobern. Da muß ich boch mit ben alten Theologen fragen: warum follte nicht berfelbe Berfaffer in verschiebnen Lebensaltern einen fortge= fcbrittnen religiofen Standpufift barlegen? Der außere Unlag mag gemefen fein bas Gottesgericht über bas jubifche Beiligthum, beffen Rettung ber Apotalpptifer noch hoffte, ber innere die naturgemäße Entwicklung bes driftlichen Beiftes. Ift Johannes einst eifrig und zornig gewesen, so bat fich biefe Gluth im Alter verklart gur Liebesfülle, Die ben Born gegen bas Bofe nicht ausschließt. Wie burch bie Apotalppfe ber Rampf gegen bas Beibenthum geht, fo burch's Evangelium ber Rampf gegen bas ungläubige Jubenthum in einer Beit, als bie Berwerfung auch bes Auferstandenen burch bie jubifche Nation entschieben mar. Gelbft gur Logoe-Lebre fehlt nicht ber thatfachliche, felbft wortliche Unfang und Un= flang. So entspricht bas Evangelium bei fo mannichfacher Beziehung und Ahnlichkeit nur ber hobern Entwicklung bes Johannes, es ift die verklärte Apokalupfe. 3ch barf mich ba= für auf eine hohe Auctorität, auf Ihre eignen Worte berufen : "man tann mit Recht fagen , bas Evangelium fei bie vergeistigte Apotalppse."\*) Freilich wollen Sie nur

<sup>\*)</sup> Ranon. Evangelien. S. 380.

eine folche Analogie und Bermanbtschaft anerkennen, "wie fie nur burch ben über ber Apokalppfe ftebenben Evangeliften frei aus ihm felbft, burch feine eigne schöpferische That, erzeugt werben fonnte." Das alfo ift unfer Begenfat : Sie halten bafur, nur ein Unberer, nur ber Sohn eines anbern Jahrhunderts tonnte biefe bobere Bilbung in fich vollziehn, bie er mit absichtlicher Beziehung auf die johanneische Abokalypfe im Evangelium bargelegt bat. 3ch febe nicht ein, warum nicht Johannes felbft, und zwar inmitten von Bemeinden griechischer Bilbung und in ber Stromung bes paulinischen Beiftes; warum foll ich ben nicht entwidlungsfähig, nicht groß von bem benten, ber an ber Bruft bes Mannes gelegen hat, welcher, was ihr auch von ihm halten mogt, jedenfalls bie Weltgeschichte umgeftaltet bat. 3ch nehme 3hr Bugeftanb= niß nur beim Worte: Johannes hat burch feine eigne icho= pferische That biefen bobern Standpunkt gewonnen, ober mas im Grunde baffelbe ift, burch eine Gingebung bes Baraflet, ber auch ibn in alle Wahrheit leiten follte.

Das gewichtigste Bebenken, nicht bloß gegen ben gleischen Ursprung bes Evangeliums und ber Apokalppse, sonsbern gegen diese ganze Annahme einer innern Entwicklung bes Johannes liegt auf ben Aussprüchen Jesu im 4. Evansgelium, die ben neuen hohen Standpunkt jenseit aller jüdisschen Beschränktheit enthalten. Ein Apostel müßte sie boch auch früher mindestens im Gedächtnisse gehabt haben. Aber hier treffen wir auf diesen seltsauen Umstand, daß in dem großen Entwicklungskampse der apostolischen Kirche um den Vortbestand des jüdischen Gesesses eine Berufung auf eigne Worte Jesu so qut wie nicht flatt fand, wenigstens nicht von

paulinischer Seite. Auch im johanneischen Evangelium finben wir, genau befehn, nur zwei hierher geborige Ausfpruche: von ben anbern Schafen, bie nicht von biefer Burbe find [10, 16], und von ber Anbetung Gottes nicht auf biefem noch auf jenem Berge, fonbern im Beifte und in ber Wahrheit [4, 23 sq.]. Der Erstere, so gewiß Dr. Paulus ihn mit Unrecht auf die Juben in ber Berftreuung verschränken wollte, konnte boch vom Apostel, fo lang er am Bubenthum fefthielt, in biefer Berichrantung verftanben werben, ober auf bie Beiben bezogen im Sinne jenes erweiterten Jubenchriftenthums, bas nach altteftamentlicher Prophetie zwar bie Fulle ber Beiben im Gottebreich erwartete, aber indem fie bem Joche bes Befetes, fich beugten; endlich er konnte felbft im vollen Berftanbniffe feiner Tragweite schon bamale ibn für erfüllt achten, ale er eben burch ibn berechtigt mit ben andern Säulen-Aposteln dem Baulus die Bruderhand reichte. Der andre Ausspruch durchbricht allerbings bie Schranken eines jeben gefetlichen und örtlich beschränkten Cultus, allein er konnte von den Aposteln, wenn . fie bavon erfuhren, babin gebeutet merben, benn bas reli= giofe Borurtheil ift immer ein befangener Interpret, bag Die Gottheit aller Orten in frommer Gefinnung gleich murbig angebetet werben fonne, nehmlich von Nachfommen Ja-. cobs, Juben und Samaritern. Es mare wenigftens nicht bas einzigemal, bag bie Apostel einen Ausspruch Jefu miß= verstanden und bann vielleicht noch einmal migberftanblich nach ber fpatern Entwicklung ber Begebenheiten beuteten [Jo. 2, 19 sqg.], wie benn auch nicht unerhört ware, wenn erft mit ber eignen Entwicklung bes Apoftels ihr verwandte

Aussprüche Jesu in seiner Erinnerung auftauchten; in ber geheimnisvollen Tiefe, bie wir Gebächtniß nennen, liegt gar mancher Schat, über ben wir und wundern, wenn er burch bie Bunfchelruthe eines uns neuen Gebantens ober einer anklingenben Erinnerung zu Tage kommt.

Unfer Matthausevangelium, bem bie Spuren bes Jubenthums noch am tiefften aufgeprägt find, bat bennoch ben Ausspruch bes icheibenben Erlofers: Beht bin und lehret alle Bolter, fie taufend auf ben Ramen bes Baters, bes Sohnes und bes Beiftes! mobel fo unformlich ift bingu= gubenten : babei vergeffet nicht, fie zu beschneiben! Bie Sie bas 4. Evangelium für ein fünftliches Bebilbe achten, bazu ber geift= und absichtevolle Berfaffer feinen biftorischen Stoff vorzugeweise aus ben synoptischen Evangelien entlebnt babe, mochte Ihnen boch fchwer werben, zu erklaren, warum bann biefer Berfaffer an bem fynoptischen Stoffe vorüberging, ber nicht erft fünftlich umgeftaltet feiner anti= jübischen Tenbeng entsprochen batte. Die Geschichte bes Bofbeamten g. B. [Jo. 4, 46 sqq.], ben Sie natürlich wie Strauf für ibentisch mit bem Centurio ber Synoptifer halten, und grabe ale eine Bestätigung bafür anführen, baß ber Evangelift feinen Stoff aus ben Spnoptifern entlehnt habe, \*) fie enthält neben ber Bunberheilung nur nebenbei eine nicht fehr motivirte Rlage Jesu über bie Bunbersucht . bes Bulfesuchenben, ben Gie für einen Beiben halten unb für ein Beifpiel ber Glaubenswilligfeit, mabrent nur in ber fpnoptischen Überlieferung ber Centurio fich ale Beibe

<sup>\*)</sup> Ranon. Evangelien. S. 154.

barfiellt und burch seine bemüthige Glaubensfülle ben antijüdischen und zufunstvollen Ausruf des herrn veranlaßt
[Mith. 8, 40]: "Solchen Glauben habe ich in Israel nicht
gefunden! Wiele werden kommen von Worgen und Abend
und mit den Erzvätern im himmelreiche sitzen, aber die
Söhne des Reichs werden hinausgeworsen werden in die
Kinsterniß!" Haben die Evangelisten hier nicht geradezu die
Rollen, welche nach Ihrer Voraussezung ihnen zukommen,
gewechselt? und wenn sich das, was wir bei Vtatthäus lesen,
im 4. Evangelium fände, würden Sie da nicht uns duf's
schönste erwiesen haben, wie dasselbe seinem Tendenzcharakter
gemäß die spnoptische Erzählung ganz unhistorisch umge=
stattet habe?

Gefett aber alles Thatfachliche in biefem Evangelium biene wirklich nur ber Darftellung einer Ibee, so wollte ich mich nicht wundern, wenn Giner von benen, welche bie Beichichte für ideenlos und poeffelos balten, barin einen vollen Beweis fanbe gegen feinen geschichtlichen Inhalt. Aber bie gebankenvolle Beschichtsbetrachtung, welche Sie, barin ber begelschen Schule angeschloffen, ber firchlichen Dogmenentwicklung zugewandt baben, ift ja babon burchbrungen, bag bie Ibeen nicht fo machtlos find, um fich nicht verwirklichen zu fonnen, und bag bas mahrhaft Beschichtliche eben bie Entwicklung ber 3bee ift. Sie wiffen auch, bag biefe Befchichtschreibung befchulbigt wirb, ben Boraussenun= gen bes fich aus fich felbft entwickelnben Begriffs bie Thatfachen mitunter etwas gewaltfam zu unterwerfen, eine Befahr, ber nicht bloß bie Philosophen, sondern auch bie Frommen in ihrer Geschichtschreibung von lebhaft empfun= Tubinger Schule. 3

benen ibealen Befichtspunften aus zuweilen unterliegen; allein was redliche und fachfundige Manner als Thatfache erzählen, bleibt barum boch eine wenn auch mit vorfichtiger Rritif aufzunehmenbe Gefdichte. Sie baben icarffinnia bargethan, bag ber ibeale 3med bes johanneischen Evanges liums fei, bie Berrlichkeit bes gottlichen Logos barguftellen gegenüber bem Unglauben ber Juden wie ben mannichfachen unvolltommnen Gestalten bes Glaubend; und mit bem Borbehalte, bag ber bunte Reichthum geschichtlicher Birflichfeit; ja bas perfonliche Intereffe im guten Sinne bes Mithandelnden, über ben abstracten Dienft diefer Ibee überall binausgreift, muß ich biefer Auffaffung vollkommen beis ftimmen. Gothe, ber felbft in Bahrheit und Dichtung ein möglichft treues Bilb feiner Jugend aufgestellt bat, fagte einmal zu Edermann : "Gin Factum unfere Lebens gilt nicht infofern als es mabr ift, fonbern infofern als es etmas bebeutet." Dieses Bebeutenbe ift es, woran fich ber Evangelift gehalten bat, mit bem flaren Bewußtfein bavon, baß er aus vielem andern biefes ausgewählt habe. Schon begbalb wollen Sie Bersonen, Die er uns vorführt, nicht als geschichtlich gelten laffen, moge ihnen felbft mehr ober meniger Factifches ju Grunde liegen, weil biefes gegen ben all= gemeinen Gefichtspuntt jurudtritt, weil biefe Berfonen "als Typen gelten für eine bestimmte Art bes gläubigen Berhaltens zu Jefu, ale Reprafentanten einer gewiffen Claffe von Menfchen ;" fo reprafentire Nicobemus bas glaubige Juben= thum. \*) Aber mare Ihnen benn biefe Runft, bie jeber achte

<sup>\*)</sup> Ranon. Grangelien. S. 143.

Geschichtschreiber kennt, und bie ber Evangelift wohl auf geniale Beife unbewußt geubt bat, fo gang unbefannt, bie unüberfebbare Daffe bes Stoffs baburch zu bewältigen und zur klaren Anschauung zu bringen, daß einzelne Bersonen und Begebenheiten mit biefem reprafentativen Charafter her= ausgegriffen werben? Sollte bas Reprafentativfuftem in gang Europa untergebn, in ber Geschichtschreibung wird es ficher fortbeftebn. Übrigens Sie balten auch bei Lucas bas Bilb ber beiben Schweftern Maria und Martha, fowie bie falbende Sunderin, nur fur die bildliche Korm einer Ibee, weil fie fo finnreich und bebeutungevoll ift. Aber foll bas Befcichtliche burchaus nur trivial und unbebeutenb fein, ift es niemals zugleich mabrhafte Boeffe und tieffinnige Sombolif! Allerbinge haben auch bie andern Evangelien feinen rein hiftorischen, sonbern einen religibsen 3med, bem fie aber nur baburch mabrhaft bienen fonnten, baf fie Babres von Jefu, fo weit fie vermochten, aufzeichneten. Man fann befürchten, bag ber 4. Evangelift burch feinen übergeschichtlichen Zwed in seinem Urtheile, felbft in feiner Erinnerung bestimmt worben fei, bag namentlich in feinen Reben Jefu, wiefern fie als Explicationen bes Logos-Begriffs ericeinen, fich Erinnerungen und eigne Reflexionen mifchen, Bermechelungen ber religiofen und ber metaphyfischen Ginbeit mit Gott: aber wenn er felbft boch jebenfalls an ben Sohn ber Maria als an ben fleischgewordnen Logos ge= glaubt bat, fo tonnte wenigstens ein fo bochgefinnter Menfch. wofür Gie biefen Unbefannten gelten laffen, nicht bas mit gutem Gewiffen als die Offenbarung ber Logos-Berrlichfeit verfünden, mas er theils aus eignen Mitteln erdichtet, theils aus ben Synoptifern für feinen 3med, ober wie bas Beispiel vom Centurio zeigt, sogar gegen benselben umgebichtet hatte. Sie scheinen in biefer Sache fo überzeugt vom gegenfeitigen fich Ausschließen bes ibealen Behalts und ber geschichtlichen Wahrheit, bag Sie uns verfichern: \*) "wäre auch ber Berfaffer ein Apostel, wir mußten boch zugleich annehmen, daß er bie Absicht gar nicht hatte, ein rein biftorifches Evangelium zu geben, und biefe Absicht vom Anfang an gar nicht haben fonnte, wenn er bie 3bee bes Logos gur wesentlichen Ibee feines Evangeliums machte." War ein Apostel überzeugt, daß ber Logos in feinem Beren erschienen fei, und hat er von biefem Standpuntte aus ein Bilb feines Lebens aufgeftellt, fo mußte bicfes freilich burch bie Gubjectivität feiner Borausfesung hindurchgebn, und biefes fubjective Geprage wird fein Rundiger unferm Evangelium abs fprechen, er hat une bann eben bie Greigniffe erzählt und in ber Auffaffung, wie baran fein eigner Glaube an ben Logos erwachsen ift: aber er konnte boch nicht baran benten, ba= burch, bag er bie Thatfachen nach feinem Belieben umanberte, eine fabelhafte Sochzeit erfann und ben Lagarus fterben ließ, bamit er auferwedt murbe, einen Glauben ju begrunden, ber une bas emige leben brachte [Jo. 20, 34]. 3ch fann natürlich nicht die abstracte Doglichfeit eines frommen Betruge ober, wenn bas beffer flingt, einer literari= fchen Fiction leugnen, zumal für bie Beit, ber Sie bas Evangelium zuschreiben : aber ich habe erwiefen, bag ber ibeale Behalt die geschichtliche Treue nicht ausschließe, viel-

<sup>\*)</sup> Ranon, Evangelien. S. 388.

mehr, wo es einem ernfthaften Glauben an bie Dacht und Berwirklichung ber Ibee gilt, fogar fie erforbere.

Defto bereitwilliger barf ich Ihr Recht anerkennen, Die Ungeschichtlichkeit bes 4. Evangeliums baburch zu beweisen, daß Sie ba, wo es ben Spnoptifern wiberspricht, barzuthun fuchen, wie bei biesen bie geschichtliche Bahrheit fei, bie jobanneische Abweichung aber aus boamatischer Absichtlichkeit bervorgegangen. Sie haben bie gange Macht biefer Beweiß= führung auf bie befannte Differeng über bie Beit bes letten Abendmable geworfen, und ich folge Ihnen auf biefes Bebiet. Wir find einverftanden, bag nach ben Synoptifern 3cfus die gefetliche Baffahmablzeit, alfo am Abende, mit welchem ber 15. Nifan anbrach, gehalten bat, sonach an biefem erften Tage bes Feftes geftorben ift, mabrend er nach bem 4. Evangelium am Tage vor bem Baffab geenbet, fonach bas Baffablamm gar nicht gegeffen hat; und bie neueften Berfuche, burch Umbeutung ber betreffenben johannels ichen Stellen zu Bunften ber Spnoptifer biefe Differeng abguleugnen, find nur gum Beichen gefest, bag bie Aufrich= tigfeit protestantischer Schriftauslegung wieber burch eine bumpfe Gläubigfeit bebroht ift. Sie nun finben bie mahrhafte Beitbestimmung bei ben Synoptifern, ich bei Johannes. Sie ftellen als Ranon zur Erlebigung ber Streitfrage auf, "bag biejenige ber beiben Darftellungen bie geringere biftorische Babricheinlichkeit für fich bat, beren Ursprung fich leicht aus einer ihr zu Grunde liegenden Ibee erklaren läßt." 3ch tann mir biefen Ranon im porliegenden Falle gefallen laffen, fo zuversichtlich Sie auch hinzufügen : "Dieß ift unftreitig bei ber johanneischen ber Fall. Denn wenn

Jefus bas Baffahlamm fein follte, wofür er nur von Joshannes, nicht von den Synoptifern erffart wird, fo erforsberte die Analogie, daß er an demfelben Tage ftarb, an welschem das judische Paffahlamm geschlachtet wurde. "\*)

Un fich lag biefer Gebante febr nabe, im Baffablamm einen Inpus bes Opfers am Rreuze zu febn, biefes fonach als bas wahre auf immer gultige Paffahlamm zu betrach= ten. Johannes [19, 36 sq.] hat biefe Beziehung nur leicht angebeutet, indem er bie altteftamentliche Sagung über bas Baffablamm : "es foll ihm fein Bein gerbrochen werben," als eine Beigagung betrachtet, welche baburch erfüllt murbe, baß die Beine bes gefreuzigten Erlofers nicht gebrochen mur= ben. 3ch fage, leicht angebeutet, benn er ftellt in Bezug auf ben Langenftich fogleich eine anbre Weißagung baneben, bie nicht die fernfte Beziehung auf bas Baffab bat. Batte bie Beziehung für ihn ein fo großes Intereffe gehabt, bag er beghalb die allgemeine Überlieferung von bem letten Baffahmabl umzuftogen magte, er murbe-fie boch menigftens ausgesprochen, er murbe Chriftus bas fur uns geopferte Baffab= lamm genannt haben. Aber nur Paulus hat ihn fo genannt [1 Cor. 5, 7]. Meinen Sie, bag Baulus beghalb für nos thig gehalten habe, von ber gewöhnlichen Überlieferung bes Tobestage Jeju abzuweichen? In feinem Berichte über bie Einsehung bes beiligen Abendmable erwähnt er allerbings nicht, bag es bie Paffah=Nacht gemefen fei. Aber wenn es boch fo mare, wenn auch er ben Tob bes herrn vor bas Baffah feste, bann batten wir ja ein Beugnif aus apofto-

<sup>\*)</sup> Ranon. Evangelien. S. 337 f. Theol. Jahrb. 1854. S. 266 f.

lischer Beit und alter als alle spnoptische Evangelien für bie iobanneische Beitbeftimmung. Sie werben bieg nicht zugeben, und ich habe feinen Grund es zu behaupten. Aber moburch ift bann Johannes bazu bewogen worben? Gefent iener Bebante, ben er nicht ausgesprochen bat, babe bas größte Intereffe fur ihn gehabt, fo mar bie typifche Begiebung im Sinne jener Denfweise baburch vollfommen berechtiat, bag Jefus überhaupt in ber Paffabzeit geftorben ift. ein Baffahopfer. Juftin bat, wie Sie felbft bei anderer Gelegenbeit bemerft baben, biefen Bebanten, bag bas Baffablamm ein Typus auf ben Gefreuzigten gewesen sei, mit eben fo viel Intereffe als Abgeschmadtheit ausgeführt, und boch genugt ibm volltommen bie fpnoptifche Beitbeftimmung. Die Forberung bes genauen Butreffens ber Stunde liegt gar nicht in folden Deutungen, und ichwerlich werben Sie irgenbein Beifpiel bafür aufbringen fonnen. Will man aber fo peinlich auf ben Tag halten, wie Sie fcbreiben : "wie batte also Jesus bas mabre und wirkliche Baffahlamm fein fonnen, wenn nicht an ibm, bem Getobteten, in bemfelben Beitvunfte nicht gefchebn mare, mas ale bas Charafterifti= iche an bem geschlachteten Baffahlamm nicht gescheben burfte. baß ibm fein Bein gerbrochen murbe?"\*) so meine ich mit Recht Ihnen bereits im Leben Jefu entgegnet zu haben, worauf Gie nur mit einem Ausrufungszeichen antworten, \*\*) bag fich jenes Verbot nicht auf bas Schlachten, fondern auf bas Effen bes Lammes bezog, benn nur ba

<sup>\*)</sup> Ranon. Evangelien. S. 274.

<sup>\*\*)</sup> Theol. Jahrb. 1854. 6. 268.

mar Gefahr ein Bein zu gerbrechen : aber gegeffen murbe bas Baffab an bemfelben jubifchen Tage, an welchem Jefus nach ber fynoptischen Überlieferung geftorben ift, alfo an bemfelben Tage mare ibm basienige nicht gefchebn, mas ale bas Charafteriftische an bem geschlachteten Baffahlamm nicht geschehn burfte. Sie fügen bingu: "Welche unnaturliche Borftellung mare bieg gemefen, wenn berfelbe, ber als bas mabre Baffahlamm ichon geftorben gebacht werben mußte, um biefelbe Beit felbft noch bas Paffahlamm nach jubifcher Beife gegeffen batte! Beibes ftebt in fo großem Rontraft und Widerfpruch, bag nur entweder bas Gine ober bas Unbre ftattgefunden baben fann. Bollte unser Evangelift Je= fum ale bas mabre Baffablamm barftellen, fo fonnte er ibn in keinem Kalle an bemfelben Tage mit ben Spnoptifern bas Baffahmahl halten laffen. "\*) Diese Unvereinbarkeit entfteht Ibnen mur baburch, bag Gie bas mabrhafte Baffab, bas boch eine ibeale Bebeutung bat, gleich wieber gang finnlich faffen, fo bag es gar nicht mehr zu benten fei, wenn Chris ftus nicht an bem Tage ftarb, an welchem bie Taufenbe von Lämmern geschlachtet murben; Gie hatten, wenn Gie gu biefer Tragobie fo fireng bie ariftotelische Ginbeit ber Beit erfordern, gleich noch die Ginbeit bes Orts bingunehmen und poftuliren fonnen, bas mabre Paffahlamm muffe nach unferm Evangeliften im Tempelhofe getobtet fein. Ihnen muß es auch biernach ale eine gang unnatürliche Borftellung erscheinen, bag Chriftus bie Salbung anfah als zu feinem Begrabniffe, ba er boch noch nicht tobt mar; bag er feinen

<sup>\*)</sup> Ranon. Evangelien. S. 275.

gebrochnen Leib und fein vergofines Blut austheilte, und boch noch frifch und gefund unter feinen Jungern fag. Dach biefem allen habe ich nicht unberechtigt fcon im Leben Jefu Ibnen entgegnet : "Johannes batte fo gut wie Baulus in Befu bas mabre, ibeale Ofterlamm ichauen fonnen, und ibn bennoch bas reale Paffahlamm effen laffen, als Typus auf ienes balb zu Opfernbe, Ewige." Wo lag alfo ba bie Rothwendigkeit auch für ben veinlichsten Tuvifer, die bergebrachte Überlieferung und nach Ihrer Anficht bie geschichtliche Bahrbeit umzufturgen? Denn machen wir's uns anschaulich, wie nach Ihrer Unficht ber vorliegende Fall fich ftellt. Gin Un= befannter um die Mitte bes 2. Jahrhunderts, ber mobibe= fannt mit ber Ephefinischen Überlieferung ein Epangelium auf ben Namen bes Johannes ichreibt, bat ein fo lebhaftes, wenn auch nirgende ausgesprochnes Intereffe baran, baß ber fleischaemorbene Logos als bas mabrhafte Baffablamm an bemfelben Tage geftorben fei, an welchem bie Lam= mer im Tempelhofe geschlachtet wurden, bag er gegen bie bisber allgemeine, von fammtlichen Evangelien bezeugte, in Ephefus noch burch eine perfonliche Erinnerung getragene Überlieferung für nothig balt zu erzählen, Jefus habe bie lette Baffahmablzeit gar nicht gehalten, und fei vor bem Befte geftorben. Dagegen meine Unschauung einfach biefe ift: Johannes, ber Apostel, ber burch feine Bietat an bie bergebrachte Überlieferung gebunden mar, benn er felbft ift noch ein lebendiger Quell berfelben, und mit feiner auch fonft erwiesenen dronologischen Genauigkeit, wie bas aus ben Festwanderungen Jefu hervortretenbe Bild mehrjähriger Wirtfamfeit gegenüber bem fonoptifchen einem anabigen

Jahre bes Berrn, beffen Urfprung "vielleicht aus einer bog= matischen Borausfehung" [Jes. 61, 2. Luc. 4, 19] Sie felbft nicht mehr vertennen, \*) er hat auch bier ohne an einen Gegenfat zu benten, nur in ber Erinnerung an jene fcmergens= vollen Tage, bie fich feinem Unbenten tief eingeprägt ba= ben, ihre Beitfolge ermahnt, mehrfach [43, 4. 29. 48, 28. 19, 14. 31], boch immer nur gelegentlich, fo bag bekannt= lich jebe einzelne biefer Stellen eine fünftliche Deutung gu Gunften ber fynoptischen Beitbeftimmung guläßt. Wie aber biefe fynoptische Überlieferung und hiermit ber gewöhnliche, noch jest trot bes Johannisevangeliums bergebrachte Rirchenglaube früh entstanden fei, bieß habe ich im Leben Jefu fo erklart : "Da bas Abendmahl icon urfprünglich eine Tenbeng hatte bas Mabl bes neuen Bunbes zu werben [Mith. 26, 28], und Jeju Tobesfeier in ber jubenchriftlichen Rirche mit ber Paffahfeier zusammenfiel: fo mochte leicht geschehn, baß in ber überlieferung bas Abschiedsmahl [ben Abend vorber], bas auch nach bem 4. Evangelium als feierliches Dabl in Jerufalem ericheint, als Baffahmahl angesehn murbe." Sie nennen bieg mit einer leichten Bemerfung über bie Sache hinweggehn. \*\*) 3ch barf es jebem unbefangenen Belehrten anheimftellen zu beurtheilen, ob meine Erflarung, wie ber synoptische Irrthum entftanden fei, ba es fo nabe lag bei ber noch burch jubische Feststitte bedingten Tobesfeier

<sup>\*)</sup> Christenthum ber drei ersten Jahrh. S. 38. Daher auch die Geneigtheit der Kirchenvater für ein meffianisches Jahr. Brgl. Rasnon. Evangellen. S. 364.

<sup>\*\*)</sup> Theol. Jahrb. 1854. S. 246.

Jefu zu meinen, bas heilige Mahl bes N. Testaments sei unmittelbar aus bem Bundesmahle bes Alten hervorgegangen, wie denn die ganze kirchliche Dogmatik sich an diesem Barallelismus der beiden Sacramente erfreut, ob diese Erstärung leichter wiege als die Ihre von der johannelschen Unwahrheit zu Ehren des Passahlammes. Wenn Sie dann mir noch vorhalten, daß "Matthäus so gut wie Johannes den Anspruch eines Augenzeugen macht," so ist wohl nicht Ihre Absicht den Beweis zu führen, daß ein Evangelium des Watthäus in solcher Ursprünglichkeit auf uns gekommen set, wie wir vom 4. Evangelium annehmen müssen, wenn es überhaupt von Johannes ausgeht.

Aber Ihre Unficht findet eine Gulfemacht im Baffabftreite bes 2. Jahrhunderte. Faffen wir ben bamale hervor= getretenen Gegensat fo, wie er vornehmlich auch burch Ihre Forschungen aufgeflart worben ift : Die Rleinafiaten feierten ein driftliches Paffah nach ber jubischen Tagesorbnung am 14. Mifan [in ber Racht auf ben 15.], boch agen fie nicht bas Baffablamm, fonbern bielten ein feierliches Liebes= und Abendmabl; Die Romer feierten ihr Baffab ftete am Sonntage als bem Auferstehungstage, indem fie die jubifche Beitordnung nur noch burch bie Berechnung biefes Conn= tage nach bem Frühlinge-Bollmonbe fefthielten. Sie haben nicht bewiesen, bag ber romifche Gegensat aus ber Dacht Ihrer Ibee vom mahrhaften Paffahlamm hervorging. Diese ift von Apollinaris gegen feine Landsleute noch ale fingulare Meinung hingeworfen, und erft, ale man Grunbe fuchte gegen bie affatische Feier, im 3. Jahrhunderte geltenb

gemacht worben. \*) Als ber Gegenfan querft zwischen Unicet und Polycarpus bervortrat, beriefen fich beibe nur auf alt= vaterliche Sitte, und bie romische ift offenbar entftanben burch bie weitere Entfernung bon ber jubifchen Trabition, burch bie Durchführung bes Brincips ber Wochenfeste und burch bas driftliche Gefühl, welches bie bochfte Bebeutung auf ben Sieg über ben Tob, auf Die Auferftebung legte; es ift nur bie Durchführung beffelben Broceffes, burch welchen fruber an bie Stelle bes Sabbathe ber Sonntag getreten war. Allerdings beriefen fich bie Rleinaflaten auf bie beili= gen Uhnherrn ihrer Rirche, auf Johannes felbft, und ich bin fern bavon die Bersicherung des Bolhcarpus in Zweifel ju giebn, bag er mit Johannes felbft noch bas beilige Dabl nach ber Sitte feiner Rirche gehalten habe, alfo am 14. Di= fan. Da fagen Sie nun mit großem Scheine: 3m 4. Evangelium ift bie entgegengefeste Unficht burchgeführt, nach melder ber Berr bas Paffahmahl gar nicht gehalten bat. "Wie fann alfo ber Apoftel Johannes, wenn er als Berfaffer bes Evangeliums fich fo entschieden für biefe Unficht aussprach, im Wiberspruch mit berfelben bas Baffah nach ber fleinafia= tifchen Sitte gefeiert haben? Ift nicht flar, bag bas Gine bas Anbre ausschließt, daß ber Apoftel Johannes, wenn er bas Lettere gethan bat, nicht zugleich bas viefer Sitte gang entgegengefeste Evangelium gefchrieben haben fann? " \*\*)

Machen wir uns anschaulich, wie die Sache entstanden ift. In judenchriftlichen Gemeinden wurde bas Baffablamm

<sup>\*)</sup> Chronicon paschale, ed. Dindorf. I. p. 40 sqq.

<sup>\*\*)</sup> Ranon. Evangelien. S. 339.

ober etwas ber Art auf altväterliche Beife gegeffen, nur baß driftliche Erinnerungen babei vorwalteten. Wenn Baulus ben Briechen ein Brieche, ben Juben ein Jube gewesen ift, ben Gesetlichen ein bem Gesetze Unterworfener, um alle gu geminnen [1 Cor. 9, 20], fo wirb er fein Bebenfen getra= gen haben an biefer Feier theil zu nehmen, wie viel weniger Johannes, sei er auch nicht ber Stochjube gewesen und geblieben, als welchen Gie ihn benten. Durch bie Entwid= lung bes driftlichen Bewußtseins und burch bas Borwalten ber Beibenchriften trat in gemischten Gemeinben an Die Stelle bes Paffahlammes, bas ja ohnebem gefetlich nur in Berufalem gegeffen werben konnte, bas Liebesmahl mit ber Euchariftie, um ben Tob bes herrn in ber großen Jahres= feier zu begehn. Das ift bie Sitte ber fleinafiatischen Rirche noch im gangen 2. Jahrhunderte. Warum follte Johan= nes, wenn es ibm auch noch fo bell in ber Erinnerung ftanb, bag ber Berr bas lette Baffablamm nicht gegeffen hatte und schon am 14. geftorben mar, an ber ihm gewohn= ten Beitordnung bes Feftes Unftog nehmen? halten wir boch heut noch die judifche Beitbestimmung fest hinfichtlich ber fo unbequemen Berechnung bes Ofterfeftes nach bem Monb= jahre. Bumal, fo wenig ich barauf Gewicht lege, ber 14. Mifan, bem man nach ber fleinaflatischen, unfrer Tageszählung gleichen Sitte auch noch ben Abend, mo nach jubifcher Bablung ber 15. anbrach, gurechnete, mar ja eben nach ber johanneischen Unschauung ber Tobestag Jesu, und eine ge= wiffe Unflarbeit ber Bablung liegt faft unvermeidlich in biefem Unbrechen bes neuen Tages nach Sonnenuntergang, wie man bieß noch beutzutage in Mittel=Italien, foweit bort noch biefelbe Bablung berricht, bemerten fann: wenn es eine Stunde nach Sonnenuntergang Gin Uhr ichlägt, gilt biefes zwar ale bie erfte Stunde eines neuen Tage, aber im gemeinen Leben pflegt man baselbst boch nicht mit Ave Maria auch ben Namen bes Wochen = und Monats=Tages zu wechseln. Überhaupt nimmt es bie Bolfesitte nicht fo genau mit Tagesgählungen : was fann in ber Chriftenbeit anerfannter fein, ale bag Chriftus erft am britten Tage auferftanben ift? bennoch am Sauptfite ber fatholischen Rirche, in Rom, wird die Auferstehung icon Sonnabend Mittag vom Blodengelaute verfundet, und wenigftens vor einigen Jahrzehnten, als bort noch bas Bolf fich nach Luft und Belieben regte, begann ju biefer Stunbe nach ber langen ftillen Faftenzeit ein Freubenlarm, Feuerwerf und Schießen aus allen Baufern, als wolle man bie Tobten erweden, um ben Auferstandenen zu begrußen. Wenn Gie entgegnen : "wie läßt fich bei bem boben Intereffe, bas biefe Streitfrage auf beiben Seiten batte, benfen, bag es ber Apostel mit beiben Theilen zugleich gehalten, bag er bie eine Unficht in feinem Evangelium ale bie authentische aufgestellt, bie anbre aber burch feine Braris fanctionirt habe!"\*) fo haben Gie nur bie Beiten verwechselt : in ber zweiten Galfte bes 2. Jahr= hunderts hatte die Streitfrage über die rechte Beit des Ofter= feftes ein großes Intereffe; fo lange ein Apostel lebte, ift mir nicht erinnerlich, baß fich irgenbjemanb barum befummert hatte. Und fahren Gie bann fort : "wie ift ein folcher Biberfpruch möglich, wie batte er, wenn er je ftattgefun=

<sup>\*)</sup> Ranon. Evangelien. S. 340.

ben, unermabnt bleiben konnen !" fo brauche ich nur auf bie Thatfache zu verweisen, bag auch im Berlaufe bes Baffabftreites, als zur Beit bes Irenaus bas johanneische Evange= lium boch wohlbefannt war, fich niemand gegen bie Rlein= affaten auf baffelbe berief, fei's weil es fur bie romifche Sonntagefeier boch nichts entschieb, fei's weil man fich ber Differeng mit ber fonoptischen Uberlieferung nicht bewußt war, benn bei ber Entschiebenbeit berfelben für bie Gin= fetung bes Abendmable beim Baffahmable ift biefes Bemußtsein ja überhaupt nur theilmeife in ber Rirche berbor= getreten, und Sie wiffen am beften, wie fed es noch beutzutage verleugnet wird. Fragen Sie endlich: "wie fam 30= hannes bazu, jene Meinung [vom Tobestage am Fefte] ju berichtigen, somit auch ber allgemeinen, burch die Synoptis fer bestätigten Trabition zu widersprechen ?" \*) fo babe ich schon geantwortet: weil fie nicht bie richtige mar; boch bat er nach feiner Beife nicht berichtigt, fonbern nur bie Cache, wie fie gemefen ift, berichtet. Erft auf Ihrem Standpunkte entfleht bie Schwierigfeit, bag ber Unbefannte und in bas Bewand bes Johannes Verhüllte in einer Schrift voll Beziehungen auf die kleinassatische Kirche mit voller Absicht= lichfeit einer Sitte und Überlieferung entgegengetreten mare, bie fich auf die Auctoritat bes bort angesehenften Apoftels, eben bes Johannes, berief.

Sie haben an biefer Differenz als an "ber entscheibens ben Carbinalftelle" bie Brobe machen wollen, ob überhaupt im 4. Evangelium, so weit es nicht aus ben Synoptifern

<sup>\*)</sup> Chriftenthum ber brei erften Jahrh. S. 151.

geschöpft ift, geschichtliche Wahrheit fei, um ihm biefelbe abzufprechen. 3ch habe nur unternommen einige Ungriffe auf bie johanneische Achtheit gurudzuweisen, bie ja mir auch namentlich galten, ohne bag ich baran bachte, bierburch bie Frage erichopft zu haben. Gie machen von bergleichen Befenntniffen mitunter etwas miflicen Gebrauch, wie ba, mo Sie ber Borrebe Lutharbts zu feinem Werte über bas johanneische Evangelium gebenkenb, \*) bag er nicht ohne bas Befühl großer Unbefriedigtheit auf fein Bert gurudfebe, binaufugen, bas glaubten Sie ihm gern, und murben auch uns anbern neueften Bearbeitern bes johanneischen Evangeliums und ber evangelischen Geschichte glauben, wenn wir baffelbe Befenntnig ablegen wollten. Bare Ihnen benn nie bieß Befühl ber Unbefriedigung auch bei einem nach Rraften tuchtigen Werte getommen, und hatten Sie immer gufrieben mit Sich felbft die Feber weggelegt? Dennoch raume ich unbebenflich ein, bag bas johanneische Evangelium mit manchem noch ungelöften, vielleicht auch unlösbaren Rathfel als ein Mofterium une überfommen ift. Aber bas glaube ich bargethan zu haben, bag Ihr Berfuch biefes Rathfel zu lofen nicht alle Seiten beffelben erwogen bat, und bag biejenigen nicht im Rechte find, welche fo ficher auf die unachte Beburt biefes Evangeliums pochen.

Sie haben bei Ihrer Achtung vor bem Genius Ihres Unbekannten anerkannt, fein Evangelium "fteht in allen Gegenfagen ber Beit und tragt boch nirgenbe bie bestimmte

<sup>\*)</sup> Theol. Jahrb. 1854. S. 287.

Farbe eines zeitlichen und brilichen Begenfapes an fich."\*) Diefes mare etwas mabrhaft Augerordentliches in einer Beit ber Rirche, die fo tief gerklüftet mar wie die unfre, auf alle Begenfate berfelben fich zu beziehn, und boch über allen zu ftehn. Dennoch ift es bie alleinige Auskunft, um fich ber Beweisführung zu entziehn, welche fich gegen jebe Ablei= tung bes Gangeliums aus einer beftimmten Beitrichtung bes 2. Jahrhunderte erheben wurde; nur daß jene Erichei= nung bes Erflarens gar nicht mehr bebarf, wenn bas Evangelium bie Beit jener Gegenfate noch nicht fannte, aber bas reine Licht in fich trug, bas nachmals in alle Farben jener Gegenfate gerfett werben fonnte. Go ift bie gnoftifche Avnenlehre nichts als eine Berfprengung bes johanneischen Logos. Dagegen Gr. D. Gilgenfeld Ihre Berficherung, bag bas Evangelium ben Gnofticismus gur Boraus= setung habe, zur Behauptung gesteigert hat, daß es, in ber= felben Beife, wie Sie es von ben fleinen paulinifchen Briefen annehmen, einen eigenthümlichen Entwicklungsvunft in ber Geschichte bes Onofticismus bezeichne. \*\*) Dem muthigen Forscher war nicht unbefannt, daß es Unfloß erregen mußte, bas Evangelium, in welchem bie Rirche fo lange ben Lieblingsjunger bes Geren zu ertennen glaubte, ale bas Wert eines jener Onoftiter benten zu follen, mit benen bie Chriftenheit, bei aller theilmeifen und perfonlichen Befreundung, boch einen fo schweren Rampf um ihre Eriftenz gefampft hat. Nachbem vornehmlich Gilgenfelb bie Ur-Lucas-Supo-

<sup>\*)</sup> Ranon. Evangelien. S. 373.

<sup>\*\*)</sup> Das Evang. u. bie Briefe Johannis. Gal. 1849.

these mit großer Umsicht auf ihr Maß zurudgeführt hatte, war es mir überraschend, in seinem neuesten Werke\*) bas Urtheil über bas 4. Evangelium, baß es aus einem gnostisschen Sebankenfreise stamme, sestgehalten zu sehn. Es würde nicht ziemen einem so gründlichen und wohlgefinnten Werke gegenüber auch nur von einer Überraschung zu reben, ohne Gründe anzugeben, vergönnen Sie mir also auf diese Gründe wenigstens hinzubeuten, indem ich vielleicht barin mich Ihrer Zustimmung gegen einen Ihrer gelehrtesten juns geren Mitarbeiter zu erfreuen habe.

fr. S. findet in unferm Evangelium 1) zwei urfprung= lich verschiedene Menschenarten, Rinber bes Lichts und ber Finfternif, bes bochften Gottes und bes Teufels; 2) ber mahre Gott ben Juben unbefannt, ber Gott bes A. Teftamente nur ber Demiurg, ber Bater bee Teufele; 3) ber Loe goggeift erft in ber Taufe mit feinem menschlichen Trager vereinigt, fo bag biefer nach ber Auferstehung erft befonbers gen Simmel fahren zu muffen icheine [20, 47], um wieber mit bem Logos vereinigt zu werben. In Wahrheit ift bas johanneischer Lehrbegriff, fo ift ihm bas Beichen bes Ono= flicismus unverfennbar aufgebrudt. Aber bie Betrachtung ber bafür angeführten Bauptstellen burfte unschwer zeigen, bag nur die Digbeutung eines fittlich religiöfen Berhalt= niffes zu einem metaphpfifchen, und einer fcneibenben Berwerfung bes Bofen gum Dualismus, ben gnoftifden Schein hervorgebracht hat.

<sup>\*)</sup> Die Evangelien nach Entstehung u. geschichtl. Bebeutung. Epz. 1854.

Das Erzeugtsein berer, welche ben incarnirten Logos aufnehmen, aus Gott [Jo. 1, 12 sq.] foll "bie Gottesfindfchaft ale substanzielle Wefenebeftimmtheit zu feiner Borausfetung" haben, fo bag fie nur in fofern Gottes Rinber merben , "wie fie ichon an fich aus Gott gezeugt maren ," alfo pneumatische Naturen, abnlich ber gnoftischen Lehre vom semen arcanum electorum, im Gegensate bes anbern animalifchen Menfchengeschlechts. Allein ber zweite Gat fber mit oi' beginnt] ift vielmehr bie Folgerung bes vorhergeben= ben : "ale welche nicht aus bem Geblut, noch aus bem Begebren bes Fleisches, noch aus bem Willen eines Mannes, fonbern aus Gott erzeugt finb." Dagegen wirb eingewandt: mare bas Rinder Gottes Werben mit bem Erzeugtwerben aus Bott einerlei, fo murbe ber Evangelift eine nichtsfagenbe Tautologie ausgesprochen haben. Gine Tautologie, ein Parallelismus bloß zur Berftarfung bes Gebantens mare menigftens biefem Evangelium nichts unerhörtes, boch ift's auch nicht bloß eine Wieberholung, fonbern bas zum Rinbe Sottes Berben burch gläubige Aufnahme Chrifti wird gefcarft im Begenfage ber mythisch finnlichen Beroenerzeugung ale ein geiftiges von Gott Erzeugtfein ; fo ift es eine ber ahnungevollen Stellen, wo felbft bie boch nur fpeculativ mythische Erscheinung bes Logos flussig gemacht und burch eine wahrhaft ethische Theogonie Jeber, ber fich ihm bin= giebt, Chrifto gleichgeftellt wird als bem Erftgebornen unter vielen Brudern. Ebenfo im Gefprache mit Nicobemus foll bie Forberung ber Geburt von oben [3, 3], ale Bebingung bes Gintritte in bas Botteereich, biefelbe Boraus= fegung einer Abftammung aus bem bobern lichten Menfchen=

geschlecht enthalten. Aber Ricobenius faßt es sogleich als eine Forderung, die auf ein Künftiges, Zuvollbringendes zeigt, und Jesus das Richtige barin bestätigend beschreibt es als Geburt aus Wasser und Geist, Tause und Geistesmittheilung, also etwas erst durch das Christenthum zu Erlanzgendes, nichts Angestammtes, oder gar nur einem befondern Geschlechte Angebornes, sonach nur durch die bestimmter ausgedrückte Beziehung von der Wiedergeburt [4 Petr. 4, 23. cf. Mith. 48, 3] verschieden, in welche auch die ansklingenden Stellen bei Justin und in den Clementinen überzgegangen sind.

Allerdings wirft ber herr ben Juben, seinen Gegnern por [7, 28], daß ber mabre Gott ihnen unbefannt fei : aber bas ift nicht einmal fo gemeint, wie Paulus in Athen biefen unbefannten Bott verfündete, fondern nur wiefern fie ben Cobn nicht anerkennend auch ben Bater verleugneten. Er nennt fie Teufelefinder in fittlicher Beziehung fwie Mtth. 43, 38], Satan ericeint ale eine Großmacht, boch immer ber Sottheit unterworfen, schon gerichtet, und nicht einmal wie bei Baulus als ber Berr biefer Welt. Die Feinbe Jefu find es nicht burch ihre vom bochften Gott unabhängige Abstammung, fonbern, wenn nicht ohne eigne Schulb, boch nach göttlichem Rathschluffe [12, 39]. Ferner foll Jefus ben Juben vorhalten : "ihr fammt von bem Bater bes Teufels, \*) und die Gelufte eures Baters wollt ihr voll= bringen. Jener (ber Teufel) war ein Menschenmörber von ' Anfang und in ber Babrbeit besteht er nicht. Wann er bie

<sup>\*)</sup> Ιο. 8, 44 : ὑμεῖς ἐπ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ.

Luge rebet, fo rebet er aus feinem Gigenen (feinem eigen= thumlichen Wefen); benn ein gugner ift auch fein Bater. "\*) Diefer Bater bes Teufels fonne nur ber gnoftifche Demiurg fein. Schon Drigenes hat nicht geleugnet, bag biefe Auslegung fur ben, ber fich nur an biefen Bers halt, grammatisch möglich fei, ber zweite Genitiv rou dia-Bolov fann vom erften abhängen, und bas Schlugwort avrov findet fogar im Teufel bas naber liegende Sauptfub= ject, baber Gr. S. auch bie Genugthuung bat, fich auf Lachmann berufen zu fonnen, ber boch bei biefer Auslegung nicht gang unbefangen erscheint, ba er fle gleich in ber Boraussetzung geltend macht, um ihren wie er meint absurben Sinn burch eine Conjectur zu corrigiren. \*\*) Allein gram= matifch wohlberechtigt ift auch die bergebrachte Auslegung, welche deapolov als Apposition nimmt, "ihr seib aus bem Bater, bem Teufel," und bas Schlugwort avrov auf bas vorhergebenbe weudog bezieht, "er ift ein Lugner und ber Bater ber Luge," ba bie Beziehung bes Bronomens auf bas entferntere Subject boch nichts weniger als unerhört ift, qu= mal hier burch bas concrete ψεύστης vermittelt, und burch ben nachfolgenben Gegensat \*\*\*) geforbert. Rur ber Bufammenhang, in welchem biefer Ausspruch ftebt, fann gwi=

 <sup>\*) —</sup> ὅταν λαλῆ τὸ ψεῦδος ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεὑστης
 , ἐστὶν καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.

<sup>\*\*)</sup> Novum Test. rec. Lachmannus. Berol. T. II. p. VII: für OTAN zu lesen OZ AN. Übrigens wäre jene Auslegung nur bann nothwendig, wenn es hieße: öre adros pevorns éorde nal o narho adrov.

<sup>\*\*\*) 8, 45 :</sup> ἐγὼ δὲ τὴν ἀληθείαν λέγω.

schen bem grammatisch Möglichen entscheiben. Die jubischen Gegner hatten sich auf ihren Bater Abraham berufen, durch ben Gegensatz gesteigert, sprechen sie ihr alttestamentliches Bewußtsein aus: "Einen Bater haben wir Gott." Hierburch ist der Sinn der Gegenrede nothwendig gegeben: Nicht Gott ift euer Bater, sondern der Teufel, weil ihr des Teufels Werke thut. Bon einem Bater des Teufels ift hier so wenig die Rede als von des Teufels Großmutter.

Ferner, worauf auch die Gnoftifer fich beriefen : [10, 8] "Alle bie vor mir tamen, find Diebe und Rauber." Es ift ein bartes unhiftorifches Wort, und bat mir immer nicht eingebn wollen, bag es fo unvermittelt aus bem Munbe bes herrn entsprungen fei. Doch barauf tommt bei ber vorlie= genben Untersuchung nichts an. Bon ben griechischen Phi= losophen fann es nach bem Busammenhange, ber fich bier noch innerhalb bes altteftamentlichen Bolts bewegt, nicht verftanden werben. Bon Deffiaffen vor Jefu miffen mir nichts fichres, faliche Propheten tonnten nicht fo allgemein bezeichnet werben. Alfo find es nur im Begenfate bes guten hirten, ber fein Leben laft fur bie Schafe, Dieth= linge, falfche Boltsführer, und bie prafente Bezeichnung [eidie] beutet auf Beitgenoffen, bie er ale ber Nachgetom= mene [wie 1, 45] vorfindet, alfo biefelben, Die fonft auch ale "bie Juden," bie Führer und Berführer feines Bolfe aufgeführt werben. Reinenfalls find die altteftamentlichen Propheten eingeschloffen, wodurch boch allein ber gnoftische Sinn entftunde, benn auf biefe verweift er, ale bie von ihm zeugen [5, 39], und nicht nur als ob bloß eine "gewiffe Wahrheit" bei ihnen fei, wie bieg ja auch in ber Borftel=

lung eines Diebstahls liege, fonbern er läßt ben jubischen Glauben, in ihnen bas emige Leben zu haben, eben fo mohl gelten, als bas jubifche Forfchen in ber S. Schrift, nur verweift er es auf fein mabres Biel, auf ibn felbft. Mit berfelben Buverficht beruft er fich auf Mofes und bag Abrabam fich gefreut babe feinen Tag zu febn. Wo mare ba eine Spur von gnoftischer Feindschaft gegen bas A. Teftament, feinen Gott und feine Propheten ? Auf biefe Meinung konnte man nur fommen, indem man "bie Juden," bie Borfteber ber jubischen Nation, bon benen boch im Stillen Biele an Jefus glaubten [12, 42], alfo noch bestimmter bie concrete Busammenfaffung aller feinbseligen Elemente bes bamaligen Jubenthums verwechselte mit bem mahrhaften Jubenthum, bas felbft im Begenfage ber Samariter ben mahren Bott er= fennt und barin ichon bie eine Bedingung bes ewigen Lebens bat [4, 21. 17, 3], bas altteftamentliche Gottesvolf, mit welchem fich ber johanneische Chriftus in voller Gin= ftimmigfeit weiß.

Endlich, hatte der Evangelist nach der gnostischen Vorftellung erst in der Taufe die Bereinigung des Logos mit seinem menschlichen Träger gesehn, wie mochte er sagen: der Logos ward Fleisch [4, 44]? warum hätte er das herabetommende göttliche Princip nur als den Geist, nicht als den Logos bezeichnet? vor allem warum wäre grade im 4. Evansgelium die Tause so zurückgestellt, daß sie nur in der Relation des Täusers hervortritt, während sie nach der gnostisschen Unschauung als der große Act der Erscheinung des göttlichen Erlösers den sessichten Eingang der heiligen Gesschichte bildet; daher die Kritis mit weit bessern Rechte bes

mertt bat, bag ber Evangelift fich bier einen fynoptischen Stoff angeeignet habe, ber feiner Logos-Lehre wenig ent= fpreche. Bulett bie Deutung ber rathfelhaften Stelle [20, 17] auf eine himmelfahrt bes blogen Menfchen, mit ber es bann freilich große Gile hatte, um wieber mit bem Logos vereinigt zu werben, ift boch nur ein barofer Bebante; ber Logos, falls er fich bavon gemacht hatte, mußte wohl ben frühern Beg noch wiffen um wieber berabzutommen, wenn sein menschlicher Träger, der ohne ihn auferstehn und him= melfahren fonnte, bann überhaupt feiner noch bedurfte. Aber bie Entfagung, bag biefes Evangelium nicht feinen iconen Schlug gefunden bat in der fichtbaren himmelfahrt bes Logos-Menschen, weift barauf bin, bag fein Inhalt nicht burch bie freie Dacht ber Bhantafie, nicht einmal burch eine synoptische Überlieferung, fonbern burch bas ftrenge Befet ber Beschichte bebingt mar.

Sie haben bas besondre Glud gehabt, mit Ihrer energisichen Kritif bes chriftlichen Alterthums einige begabte Junsger anzuregen, die sich ernsthaft und muthig in die Studien geworfen haben; benn bas werden Sie nicht für ein Missgeschick ansehn, daß der Eine oder Andre, raschen und geswandten Geistes, Ihnen manches vorweggenommen hat und nun auch mit dem Rechte freier Forschung über Sie hinauswill. Sie haben den Standpunkt der Evangelienkritik, den Strauß einnimmt, als einen zwar sehr hohen, doch als den negativ kritischen, den Ihren als den geschichtlischen bezeichnet, der die geschichtlichen Berhältnisse erforssschen, unter benen jeder Evangelist schrieb, erkenne, durch

welche Motiven und Intereffen jeder geleitet wurde; \*) wo= bei Sie mit weitgebenbem Scharffinn auch feltsame Motiven geltenb machen, weghalb ber eine Evangelift bas aus bem andern Gefchöpfte verandert habe, g. B. wo Matthaus ben Berrn fagen läßt: [12, 18] "wenn ich aber burch ben Beift Bottes [er mveumare Deou] bie Teufel austreibe, fo ift bemnach bas Reich Gottes zu euch gefommen," habe Lucas [44, 20] bafür absichtlich gefest: "wenn ich burch ben Finger Gottes bie Teufel austreibe," um Jefu ben bestimmten Begriff ber Macht, ber abfoluten göttlichen Macht, zu vindiciren; \*\*) ich wenigstens febe zwar ben Unterschied zwischen Geift und Finger im allgemeinen wohl ein, aber welcher Unterschied fatt finbe gwischen bem, mas burch ben Geift und was burch ben Finger ober burch bie Sand Gottes geschicht, habe ich mir nicht beutlich machen fonnen. Als die größte Gigenthumlichfeit bes Straugischen Wertes ericheint Ihnen, was Gie an ihm vermiffen, "bag es eine Rritif ber evangelischen Geschichte ohne eine Rritif ber Evangelien giebt." Indeß hat boch Strauß einen guten Theil Ihrer Aufgabe übernommen, indem er barguthun fuchte, bag unfre Evangelien, jedes für fich und noch mehr in ber Bergleichung mit einander "fo vieles aus bem Leben Jefu auf eine Beise barftellen, wie es in ber Birklichkeit unmöglich gewesen fein fann." Und bas eben ift Ihnen "bas Sauptargument für ben fpatern Urfprung unferer Changelien," \*\*\*) mabrend auch Strauß in ber letten Auflage bes Lebens

<sup>\*)</sup> Ranon. Evangelien. S. 40 ff. \*\*) Ebenb. S. 491.

<sup>\*\*\*) @</sup>benb. G. 530.

Jefu, nachbem er feinen Bweifel am Bweifel gegen bie Achtbeit bes johanneischen Evangeliums wieber gurudgenommen und bie entgegengesetten Beobachtungen wieber gum Opfer gebracht bat, seine ninthische Ansicht ber biefem Evangelium eigenthumlichen Erzählungen Ihren Logos-Allegorien gleich= falls meift aufopferte. Dagegen Silgenfeld Ihre Rritit ber Evangelien als Tenbengfritif bezeichnet, Die Seine als bie nothwendig nun gu befteigende hobere Stufe, bie lite: rarbiftorifche, in ber Meinung und mit bem reblichften Willen, bie von jener geschlagnen Bunben ohne Nachtheil ber Wiffenschaft "zum Theil" zu heilen.\*) Da will mir boch ein wefentlicher Unterschied nicht einleuchten. Sie gebn vom 4. Evangelium aus, um im Bertraun, daß Ihnen gelun= gen fei bem Berfaffer bas Geheimniß feiner Conception abzulauschen, von biesem festen Buntte aus rudwärts blidenb bas nach Marcus genannte Evangelium als neutralifirenben Auszug, bas nach Lucas als bas paulinische, bas nach Matthäus als bas noch am meiften ursprüngliche, aus bem Bebraer-Evangelium entfprungene, barguftellen. Silgenfelb bat vom Matthaus-Evangelium, bas ben Rern eines achten Matthaus in fich trage, ausgebend bie allmälige Evangelien= bilbung gezeigt, wobei bas Marcus-Evangelium icon paulinifch vermittelnb ben Ubergang zu Lucas bilbet, bie Syn= optifer fammtlich um einige Jahrzehnte früher als von 36= nen angesett werben, boch immer nabe ober nach bem Schluffe bes erften Jahrhunderts, und bas tendenzmäßige Ungeschichtliche fich im 4. Evangelium vollenbet. Gewiß

<sup>\*)</sup> Silgenfelb, Evangelien. S. 29.

werben auch Sie in biesem Werke ben freien forschenben Geift anerkennen, aber Sie muffen sich's schon gefallen lassen, wenn wir andern die negativetritische und die gesschichtliche, die tendenziöse und die literarhistorische Kritik, ohne die feinern Unterschiede und ein edles hinausstreben über sich selbst zu verkennen, unter dem Namen der neuern Tübinger Schule zusammenfassen, der neuern, zur Unterscheidung von der ältern, durch so viele ehrwürdige Berfönlichkeiten vertretenen Schule eines biblischen Supernaturalismus, der auf dem Katheder im Stifte zu Tübinzgen ich zuerft slüchtig vorübergehend, Sie dann eine lang bestehende Macht entgegentraten.

## II. Ebionismus und Paulinismus.

Ihre Schule hat der Evangelienkritik eine mächtige Unregung gegeben und vieler Augen erst aufgethan über den
langen schweren Entwicklungskampf, welchen die apostolis
sche Kirche zwischen Judenchriftenthum und Baulinismus
durchlebt hat. Wenn aber diese Schule das paulinische Chris
stenthum auch in den heidenchriftlichen Gemeinden lange
als gefährdet, wo nicht unterdrückt beschreibt, den Kampf
unentschieden bis um die Mitte des 2. Jahrhunderts forts
wogen und die ganze kirchliche Literatur bisdahin aus Streits
und Bermittlungs-Schriften erwachsen, endlich fast alle his
storische Erinnerungen der Kirche durch die Parteistellung
in diesem Kampfe bedingt und gefärbt sein läßt: so ist mir's
vorgekommen, als wenn der an sich berechtigte und bedeus
tende Gedanke, wie es zu geschehen psiegt, seinen Urheber

über bas gerechte Dag binaus fortgeriffen habe. 3mar ob Befus felbst als Jubenchrift und bas ursprüngliche Christenthum blog ale jubifcher Glaube an feine Deffianitat zu benfen fei? bieg haben Sie lange im Balbbuntel gelaffen. Bat erft Baulus ben Bruch bes driftlichen Bewußtseins mit bem Budenthum vollzogen, erft Pfeudo = Johannes bie Gott= Menschheit Chrifti verfündet, in ihr die Ginbeit Gottes und bes Menfchen, nachbem bie fynoptischen Evangelien nur von einem menschlichen Deffias gewußt hatten,\*) mahrend Gie boch für die wesentlichfte Unterscheidungelehre des Chriften= thums erklarten, "bag Chriftus ber Bottmenich ift, Bott in Chriftus menschgeworben," \*\*) fo lag bie Deinung nabe, bag Sie erft Paulus und ben Unbefannten bes 2. Jahr= hunderte für bie mahren Brunder bes Chriftenthums achteten. Allein in Ihrem neueften Geschichtewerte ift bieß entschieben abgelebnt, \*\*\*) und wenn Gie bier als bas neue, burch Jesus ausgesprochne, vom Mosaismus wesentlich verschiedene Princip bes Christenthums anerkennen, bag bem Außern bas Innere, ber That bie Gefinnung, bem Buchftaben ber Beift entgegengesett wirb, bas Princip ber Sittlichfeit [anftatt ber Befetlichfeit], fo raumen Sie auch ein über ben ftartften Ausspruch, auf ben fich bas Jubendriftenthum berufen tonnte [Mtth. 5, 17 sq.], "ba fich nicht benten läßt, Befus felbft fei fich fo wenig bes Princips und Geiftes feiner Lehre bewußt gewesen, fo hat man

<sup>\*)</sup> Chriftenthum ber brei erften Jahrh. S. 283.

<sup>\*\*)</sup> Chriftl. Lehre v. b. Drefeinigk. B. I. S. 80.

<sup>\*\*\*)</sup> Chriftenthum ber brei erften Jahrh. G. 43.

nur bie Bahl, entweber feine Borte fo ausschließlich vom fittlichen Inhalte bes Gefetes zu verftehn, bag bas Ritual= gefet eigentlich gar nicht babei in Betracht fam, ober angunehmen, daß fie erft in ber Folge biefe ftrenger judaiftifch lautenbe Faffung erhalten haben. "\*) Die Entwidlung, welche Baulus bem Chriftenthum gegeben hat, mar bem= nach im Wefen beffelben nothwendig enthalten, nur eine Bollziehung bes Princips und letten Billens Jefu, fie mar ben Bolfern griechischer Bildung fo angemeffen, in seinen Briefen , felbft bas einemal , wo er bange ift um einen Bemeinbefreis, ericheint er fo flegesmächtig, - wie mare glaublich, nachbem Chriftus von ber Maffe ber bamaligen jubischen Nation verworfen mar, mas bereits aus bem Romerbriefe erhellt und wieder burch Juftin beftätigt wird, nachbem bie Berftorung bes Tempels auf Bion als ein Bottesurtheil gegen bas Jubenthum erschien, bag bamals noch biefe gange ungablbare Menge ber Beibenchriften fur bas ihrer Sitte frembartige mofaifche Befet, inebefonbre für bie einem romifch gebilbeten Befühl unanftanbige Befchneibung, gewonnen werben konnte! Rur sichere historische Urkunden tonnten und bewegen biefes Unwahrscheinliche für mahr zu halten. Wo find biefelben? Mur baburch hat man ben Beweis geführt für ein Borberrichen bes Judenchriftenthums, baß chiliaftifche Erwartungen und altteftamentliche Formen, wie fie ber gangen apostolischen Rirche angeboren, Die ja nur am 21. Teftament ihre S. Schrift batte, bag bie ftrenge Sitte bes Chriftenthums, ber Gifer frommer Berte und Die

<sup>\*)</sup> Christenthum ber brei erften Jahrh. G. 28 f.

Liebe felbft mit allen ihren Erweifungen für jubenchriftlich gelten mußten, als wenn nicht, um von Chriftus zu fcweigen, auch Paulus bas Salten ber gottlichen Gebote einge= prägt [4 Cor. 7, 19], bie Jungfräulichkeit für beffer gehals ten ale bie Che, die Liebe neben ben Glauben gefest, ja für größer geachtet [4 Cor. 43] und nur ben in ber Liebe thä= tigen Glauben [Gal. 5, 6] anerfannt hatte; was also nicht erft am Enbe eines langen Proceffes in gegenseitiger Abfchwächung ber Barteien bie Aussohnung zur fatholischen Rirche geworben ift. Daber bie feltsame Erscheinung, baß Ihre Schule über einige Schriften ber nachapoftolischen Rirche getheilter Meinung ift, ob fie ale Beugniffe bes Jubenchriftenthume ober bee Paulinismus anzuführen fein. Allerdings ift ber Paulinismus in feinen icharfften Spigen, Rechtfertigung burch ben Glauben allein und unbebingte Brabeftination, in ber altdrifflichen Rirche nie zur Berrschaft gelangt, sonbern zu bem leichter gefaßten Glauben ge= fellte fich die fromme Werfthatigfeit, in ihrem tiefern Grunde die Liebe. Allein bas war die boch auch bem Beibenapostel nicht frembe Lehre bes herrn, und wenn in ber natürlichen Entwicklung ber heibenchriftlichen Rirche altteftamentliche Satungen, weil fie bem Beburfnig entsprachen, baber driftlich burchgebilbet, wie ber Episcopat, aufgenommen wurden, war bieg fein Bugeftanbnig und feine Unnaberung an die Judenchriften. Wir verftehn baher unter bem Paulinismus im üblichen weitern Sinne nur bas von den Banben bes jubischen Besetzes gelofte Chriftenthum, bem jenes nur als ein Pädagog und Prophet auf Chriftus galt. Will man ftatt vager. Streitreben einen feften flaren Begriff, fo

ift anzuerkennen, bag bagegen bas Wefen bes Jubenchriftenthums in ber ewigen Geltung bes mofaischen als eines gott= lichen Gefetes befteht, alfo für Neubingutretenbe gunachft in ber Beschneibung, Diefem Mahlzeichen bes Judenthums bis auf ben heutigen Tag. Das ift bas exclusive Jubenchri= ftenthum, bas ba fagte [Acta 45, 4]: wenn ihr euch nicht beschneiben lagt nach bem Gefete Dofis, fonnt ihr nicht felig werben! Es mußte ben Baulus als einen abtrunnigen Berrather am gottlichen Gefete haffen, und tonnte ein Beibenchriftenthum bochftene ale möglichft rafch zu beseitigenbe Ilbergangeform ertragen. Gine zweite gemilberte Form behauptete die Nothwendigkeit bes Befetes nur fur geborne Juden und ließ ein Chriftenthum ohne baffelbe fur Beiben auf ihre eigne Gefahr gemahren. Dieg mar ber Stanbpunft ber Saulen = Apostel als fie bem Paulus bie Bruberhand reichten, bie erfte Confoberation in ber Rirche, bie einiger= magen eine nationale Berechtigung ansprechen tonnte im jubifchen Profelytenthum, aber in fich wiberfprechent feine Bufunft hatte, benn bas Befet erichien auf biefem Stanbpuntte blog als eine nationale Bietat, mabrend es boch nur als religiose Nothwendigfeit berechtigt mar; ber getaufte Beibe mar hiernach bober berechtigt ale ber ungetaufte Jube, man war vorkommenden Falls genothigt mit Beidenchriften bruberlich zu verfehren und am Tifche bes Geren zu figen, mas bem Gefete miberfprach, ein Wiberfpruch, bem Betrus in Antiochien erlegen ift. Endlich zeigt fich im 2. Jahrhun= berte noch eine britte Form, welche Mosaismus und Chriftenthum, Beschneibung und Taufe ale wesentlich gleich betrachtete. Überbliden wir hiernach bie altchriftliche Litera-

tur, fo findet fich für bas erfte folgerechte Jubenchriftenthum nicht eine einzige Schrift, und Sie felbft rufen aus : "wo ift aber feitbem [feit ber Beit bes Galaterbriefs] noch von ber Beschneidung als einer von ber jubenchriftlichen Partei im Bangen gemachten Forberung in bemfelben principiellen Sinne bie Rebe?" Fur bie zweite Form mag unfer Datthaus : Evangelium in ben Uberreften feiner Grundichrift, bie Apotalypfe, ber Brief bes Jacobus und ber zweite Brief Betri angesprochen werben; biefe Form war burch fich felbit beschränkt, und sobald bie Abwendung ber judischen Nation von biefem Deffiaereiche entschieden war, machtlos, fie hatte gar feine Berechtigung gegen paulinisches Chriftenthum angutampfen. Die britte Form, nur in ben Clementinen auf uns gekommen, wir wiffen nicht, ob bas Bekenntnig einer Gemeinde, ober bie Phantafie eines Einzelnen voll hareti= fcher Buthat, fpricht bie Bergweiflung bes Jubenchriften= thums an fich felbft aus, bas fin ber vorgefetten Contestatio Jacobi] für ben getauften Beschnittenen nur noch bas Brivilegium bat, biefe Sanbidrift als eine beilige aufzubemahren, und für Paulus einen bloß perfonlichen verftedten Groll, mabrent ihr Belb Betrus mit paulinischen Grundfaten prunkt. Wo mare in biefer Literatur irgendeine gei= flige Macht zu erkennen, welche auch nur ben Rampf ge= gen bas paulinische Chriftenthum geführt hatte! Da erscheint endlich ichon nach ber Mitte bes 2. Jahrhunderts jener Segefippus mit feiner Runde bes Bebruifchen und mit einer jubenchriftlichen Sage vom Jacobus, er findet auf feiner Wanderung aus dem Orient nach Rom in allen Sprengeln, die er besucht, alles ber reinen Lehre gemäß, "wie es bas Befet befiehlt und bie Propheten und ber Berr. "\*) Gie erinnern Sich noch, wie Gr. D. Schwegler an biefem alten ehrlichen Jubenchriften, beffen Jugend fast bis zur apostoli= fchen Beit hinaufreiche, und bon bem anzunehmen fei, bag er als ber Urheber bes erften Bersuchs einer Rirchengeschichte auf ben Boben feiner Beit geftanben babe, fich erbaute, \*\*) nur etwas verlegen über bie gar ju große Beweisfraft biefes Beugniffes judenchriftlicher Orthoboxie ber Rirche gu einer Beit, als nach bem Dogma Ihrer Schule ber Paulinismus bereits wieber gur Macht gelangt war, ober nach Schweglers Ausbrucke "ber Geift ber Zeit eine anbre Babn einzuschlagen begonnen, fo bag bie Richtung Begefippe, bie bisberige firchliche Orthoboxie, vom Fortschritte ber Beitbilbung überflügelt, wenige Jahrzehnte fpater zur Secte berabgefest und ale Barefie verbammt werben fonnte." Aber icon lange por ber Mitte bes 2. Jahrbunderts ift außer= balb Sprien jebe Spur einer Macht bes Jubenchriftenthums verloschen, namentlich aus Rom giebt ber Brief bes Clemens mit feinen fpecififch paulinischen Bebanten, bas Ofterfeft am Sonntage icon unter ben Borfabren Unicets und bie abologetische Literatur Juftine vollgultiges Beugniß, bag bie bort herrschende Bemeinde bem mofaischen Befete langft abgefagt hatte. Freilich Gr. Schwegler läßt auch ben Platonismus Juftins nur einen fpateren "Auftrag fein auf ber ebionitifchen Brundlage feiner gefammten driftlichen Un= ichauungeweise. " \*\*\*) Da haben wir jene Unbestimmtheit bes

<sup>\*)</sup> Euseb. Hist. ecc. III, 32. IV, 22.

<sup>\*\*)</sup> Das nachapoftol. Zeitalter. Tub. 846. B. I. S. 342 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebend. B. I. S. 360.

Begriffe, welche jeben altteftamentlichen Grund und Anflang, jebe Mahnung zu frommen Werken, jebe angftliche Scheu por Opferfleisch und por ben Freuden ber Welt Jubenchriftenthum, Cbionismus nennt. Diefer Juftin mit feiner universaliftischen Logoe-Lehre, ber fich befinnt, ob er biejenigen als Bruber anerkennen burfe, welche mit bem Glauben an Chriftus bie Befolgung bes mofaifchen Gefetes verbinden, und nur in fofern ihnen bas Beil zuspricht, als fie nicht andre Chriften aus ben Beiben zu berfelben Befet= lichfeit nöthigen wollen ,\*) feine eigne Grundlage foll ebio= nitisch sein! Da Begesippus fo befriedigt ift mit bem Buftanbe ber Rirche, namentlich in Rorinth und Rom, so ift er entweber ein Jubenchrift gar nicht gewesen, wenn auch ein Balaftinenfer wie Juftin, ober bat jener milben Form angebort, welche bas gute Recht ber Beibenchriften anerfannte und bruberlich mit ihnen lebte, wie Betrus anfangs in Antiochien. Bablen Sie felbft aber noch immer ben Begefippus "zu ben erklärteften Wegnern" bes Paulus, weil er namenlos einen von biefem nur citirten und feinem Standpuntte nicht charafteriftischen Spruch [4 Cor. 2, 9] ale unmahr und gottlicher Schrift [Mtth. 13, 16] wibersprechend genannt bat, wie fünftlich muffen Sie's ba nicht erflaren, \*\* ) bag Begefippus bennoch bie apoftolische Rirche als reine Jungfrau gerühmt bat, zu welcher bie Irrlehrer noch nicht mit entblößtem Saupte getreten fein; ba boch Baulus, wenn er ale Irrlehrer galt, öffentlich und machtig genug

<sup>\*)</sup> Dialogus cum Tryph. c. 7.

<sup>\*\*)</sup> Chriftenthum ber brei erften Jahrh. S. 77 ff.

gelehrt hat! und wie wollen Sie's weiter erklären, daß Segesippus alles rings umber, namentlich in der römischen Kirche, die doch wohl nach der Mitte des 2. Jahrhunderts ihren Correspondenten und Märtyrer, den großen Seidenapostel, nicht für einen Irrlehrer achtete, so befriedigend fand?

Der geschichtliche Berlauf ift offenbar biefer gemefen: Bu Lebzeiten bes Paulus blieb mefentlich ber Buftanb, wie er zwischen ihm und ben Gaulen-Aposteln festgeftellt mar, unter ben bekehrten Juben bas gefetliche, unter ben Beiben bas freie Chriftenthum, in Berufalem ber Sauptfit bes Jubenchriftenthums, von bier gebn auch fortwährend Giferer aus, welche die Inconsequenz jener Confoderation einsehend bie Beibendriften gur Übernahme bes Gefetes überreben wollen ; von paulinischer Seite nicht Bugeftanbniffe, aber Beschwichtigungeversuche, Die Apostelgeschichte ift ein folder, auch bas Abrathen bes Paulus vom Opferfleische, vor allem fein Gifer für bie armen Beiligen in Jerufalem zu collecti= ren, Arme hatten fie wohl auch in Griechenland gehabt, aber fo lange bie jubenchriftliche Metropolis biefe Gaben beburfte und annahm, mußte fle ben fpenbenben griechischen Bemein= ben bie Bruberhand laffen. Der weitre Berlauf nach ber hinwegnahme bes Baulus wird entschieben burch bie Entfrembung ber jubifchen Nation gegen ben getöbteten Meffias wie burch bie flegreiche Berbreitung bes Evangeliums unter allen Bolfern griechisch=romischer Bilbung. In bem wieber= aufgebauten Jerufalem blieb bie Gemeinde jubenchriftlich, aber flein geworben mit ber Stadt felbft, bis unter Babrian, ber alles Befchnittene von ber beiligen Stadt aus-

fcolog, im 3. 136 bie Bifchofe aus ber Befchneibung und aus bem Stamme Juba enbeten. Schon gur Reit Juftins gab es Beibenchriften, von benen bie Jubenchriften nicht mebr brüberlich aufgenommen wurden, noch vor bem Ausgange bee Jahrhunderte nennt fie Brenaus Baretifer und ber urchriftliche Name ber Cbioniten, ber Armen um bes Evangeliums willen, die Chriftus felig preift, ift zum Regernamen geworben, obwohl milbere Urtheile in ber Erinne= rung ihres ursprünglichen Rechts noch einzeln vernommen werben. Sie bestehn bann noch Jahrhunderte burch mit ihren Bermunichungen gegen Paulus, beibe Formen bes Bubenchriftenthume, mit abgeschlognen Synagogen in Syrien ohne eine Geschichte; und bas nothwendige, warnenbe Beschick hat fich vollzogen, burch welches bie erfte Orthoborie ber apostolischen Rirche, von einer bobern Entwidlung, gegen welche fie vergebens angefampft bat, jurudge= laffen, zur haretischen Secte geworben ift.

Ich weiß nicht, ob mir gelungen ift, diese historische Anschauung vor Ihnen zu rechtsertigen, ober auch nur zu entschuldigen. Aber wenn ich erwäge, mit welcher Klarheit Sie in Ihrem gediegenen Werke über das Christenthum der drei ersten Jahrhunderte es ausgesprochen haben, daß Christius allein auf die Gesinnung drang, und daß die kleine heerde im schneidendsten Contraste gegenüber dem römischen Weltreiche das Bewußtsein ihrer Bestimmung zur Weltherrsschaft hatte, das Salz der Erde und die Seele der Welt zu werden: so kann ich mir nicht denken, wie Sie ohne die sichersten Beweise, die noch nicht vorgebracht worden sind, mit diesem Bewußtsein die Forderung, wenn ihr euch nicht

beschneiben laßt, könnt ihr nicht selig werben! ober etwas ber Art vereinbar finden sollten als eine Macht, die einem jahrhundertlangen innern zweiselhaften Kampse gewachsen war. Indeß gesetzt auch, Johannes bewährte sich seinem Evangelium, und es würde unleugbar, daß Paulus noch den unzweiselhaften Sieg seiner Sache gesehn habe: die Vorschungen der Tübinger Schule würden bennoch einen bedeutsamen Entwicklungsknoten in der christlichen Theologie bezeichnen.

## III. Die Perioden der Kirchengeschichte.

Ihre Schrift von ben "Epochen ber firchlichen Geschichtschreibung"\*) habe ich mit bem lebhaften Interesse gelesen,
mit welchem ein zeitgenössischer Maler, wenn Maler zu lesen
pstegten, Basari's Aunstgeschichte ober Albrecht Dürer's
4 Bücher von menschlicher Proportion etwa lesen mochte. Habe ich nun auch für bieses Werk tieseingehender Charakteristrung berer, die vor uns die Geschichte der Kirche geschrieben haben, und das selber etwas Epochemachendes haben wird für die künftige Geschichtschreibung der Kirche,
nur einen heimlichen Dank und eine dssentliche Gegenrede,
so werden Sie nicht daran denken, daß eine Autoren-Berlehung mit in's Spiel käme, sondern es drängt sich mir auf
wie eine Psticht, hinsichtlich dessen mich zu verantworten,
was ich nach Ihrem Urtheile zu bessern wenigstens hätte versuchen sollen, und was nach sorgsamer Erwägung bei dem

<sup>\*)</sup> Tübingen 1852.

neuen Drucke meiner Rirchengeschichte boch nicht gebeffert worden ift. Sie haben biefelbe fo freundlich eingebend beurtheilt, wie es irgend von Ihrem Standpunkte aus mog= lich war, und die Stelle, welche Sie ihr anweisen neben zwei . eblen Tobten, fann ich felbft nur fur berechtigt achten, wenn man aus bem Carton, ober richtiger aus ber Farbenftige wohlwollend einen Schluß ziehn will auf ein bem Begenftande angemegnes großes hiftorifches Bilb, wenn Berhalt= niß und Reigung mich zu einer Ausführung veranlagt hatte, wie fie Neander und Giefeler ihren Rirchengeschichten gegeben haben, ohne bag ihnen und uns vergonnt mar bie Bollenbung zu erleben. Sie rugen von Ihrem Standpuntte aus an une Dreien, an jedem in feiner befondern Beife, bas Berhaltniß bes Allgemeinen zum Befonbern, baß bie Ibeen, welche bie Geschichte beberrichen, nicht bewußt und bestimmt genug hervortreten gegen bas Stoffliche. 3ch habe barüber fchon einmal eine Berhandlung gehabt mit meinem gelehrten Freunde D. Saffe in Bonn, als ber felber noch nicht in feinen großen Stoff vertieft, fich noch etwas heftig mit begelichen Rategorien berumschlug. Bas ich bamals in ber Vorrede zur 3. Ausgabe meiner Rirchengeschichte geant= wortet und in ben folgenden Druden als eine Rechtsverwahrung ftehn gelaffen habe, bas burfte mir auch Ihnen gegenüber zur Entschuldigung bienen. Gie fagen : "Es fehlt bem Werke nicht an Reflexionen und leitenden Gebanken, aber bas Thatfachliche, Specielle, Concrete brangt fich gu rafch bem allgemeinen Gefichtspunkte vor, von welchem aus es erft richtig verftanden werden fann, die Momente ber all= gemeinen Betrachtung werben meiftens felbft nur in furgen

aphoristischen Gaben, fatt in einer gusammenbangenberen und motivirteren Entwicklung gegeben."\*) 3ch muß bas vollständig einräumen, finde mich aber bier ganglich im Buftanbe ber Berhartung, fo bag ich gerade in biefer Ginficht bei ber neuen nur allzusehr vermehrten Ausgabe von biesem Jahre nichts verbefferte, und felbft, um Ihr gutes Urtheil mir zu erhalten, bag ich mit ficherer Banb, Gie haben es noch freundlicher ausgebrudt, die Ibee meiner Rirchenge= ichichte "nach bemfelben ftreng feftgehaltenen Blane" burch= geführt habe, \*\*) nichts verbeffern burfte. Denn bie Gefchichte ohne ben Gebanken mare freilich eine chaotische Maffe, aber warum follte' ber allgemeine Gebante, biefes Resultat bes Dentgesetzes einerseits, eine Abstraction aus ben Thatfachen anbererfeite, fich breit machen in ber Geschichtschreibung, welche bas Allgemeine im Besondern, bas Abstracte im Concreten barguftellen bat, wie es in ber Wirklichkeit ge= mefen ift. Ift es mir also gelungen ben allgemeinen Befichtspunkten rafch bas Thatfachliche, Specielle, Concrete auf ben Leib ruden ju laffen, ja wohl beides in eins ju faffen wie Leib und Seele, fo habe ich barin nur meine Ibee ber Geschichtschreibung ausgeführt. Unbere verhalt es fich mit ber Geschichte felbft nur eines Begriffe, eines Dog= mas. Da mag bie geschichtliche Bewegung fich barftellen als bie nothwendige Bermittelung bes Inhalts mit fich felbit, ale bie Selbftbewegung bes Begriffe, ba mag man fagen : "Wie gleichgultig fann es uns fein, ob bas eine Inbivibuum

<sup>\*)</sup> Epochen ber firchl. Geschichtschr. S. 238.

<sup>\*\*)</sup> Chenb. G. 237.

Athanafius, bas anbre Arius hieß, Reftorius ober Cyrillus, alle gefchichtliche Berfonen find für une bloge Ramen, wenn nicht, was Jeber gebacht und gethan und zur Aufgabe feis nes Lebens gemacht, ein im Wefen bes Beiftes felbft begrun= beter Bebante ift, ein Moment bes fortgefetten Broceffes, in welchem ber Beift mit fich felbft ringt, um alle Begenfabe, die immer wieder eine neue Schrante feines Selbftbe= wußtseins fegen, zu überwinden."\*) Aber in ber Rirchengefchichte treten und nicht blog Ramen und Begriffe entgegen, bloffe Masten, burch melde ber Allgeift binburchtont, fonbern lebenbige Menfchen mit Fleisch und Bein, in benen gwar bas Bewußtfein ihrer Beit fich barftellt und ihr Werf fich vollzieht, aber in allem Reichthum ber Individualitäten, und es ift bie Luft ber Geschichtschreibung, fie und mas fie vollbracht in all' ihrer lebensfrifchen Befonderheit und Edigfeit zur Unschauung zu bringen.

Ihre beiden großen bogmengeschichtlichen Monographien werben ebensosehr durch die Gründlichkeit des Stoffs als durch den Scharssinn der ihn durchdringenden Gedanken im Gedächtnisse der Rirche bleiben, so lang es eine Dogmensgeschichte giebt: aber daß die Momente der Objectivirung, Subjectivirung und ihrer Busammenfassung die alleinige und nothwendige Ordnung enthalten, in welcher der Rreisslauf des Dogma sich bewegt, das dürfte doch mehr für eine philosophische Schulmeinung gehalten werden, als für das in der Geschichte selbst liegende Geses; daher auch der historische Stoff nicht immer willig diesem Schema sich fügt.

\_ \*) Chriftl. Lehre v. b. Dreieinigk. Th. I. S. XX.

Wenn Sie g. B. Die gange fatholische Beit hindurch bie Berfbhnung nur in ihrer Objectivitat fich vollziehn laffen, welche Statte findet bann bie mittelalterifche Doftit, welche bie Berfohnung recht eigentlich in ber Tiefe ihres Befühls, im Bergen bes Gläubigen trug! Bird Ihnen Die Beigel= bufe bes 13. und 14. Jahrhunderte entgegengehalten, Die fo fcmergenevoll bie Berfohnung am eignen Leibe vollzog, fo antworten Sie freilich, ob benn fie nicht grabe bas Satiefactionebogma, bie burch ben Gott=Menschen ber gottli= den Gerechtigkeit geleiftete Genugthuung, gur Borausfetung habe?\*) Allein hat benn ba, wo Ihnen bie volle Bertiefung in bas eigne Subject angebrochen ift, ber alleinseligmachenbe Blaube protestantischer Orthoboxie nicht biefelbe Borausfetung? Und mare bie Dacht, welche bas Dogma ber abfoluten Brabeftination, also eine in bochfter Objectivität voll= zogne Berfohnung ober ihre Berfagung, als ein über jebem Einzelnen ichwebenbes Beschid, in ber reformatorischen Dogmatif erhalten und in ber reformirten Dogmatif Jahrhunderte burch behauptet bat, nur ein für die Aufstellung bes Befetes ber Befchichte nicht weiter zu beachtenber Bufall? Enthielte jenes Schema bas Befet fur ben Berlauf bes einzelnen Dogma, fo war' es boch auch ber gefammten Dogmengeschichte nothwendig gegeben. Aber Sie selbft find bavon abgewichen, und wie Sie nachmals die Berioben ber Dogmengeschichte bestimmten, \*\*) läßt fich zwar ber biftorifche Grund biefer Eintheilung nicht verkennen, allein fle er-

<sup>\*)</sup> Chriftl. Lehre v. b. Dreieinigt. S. XII.

<sup>\*\*)</sup> Lehrbuch ber driftl. Dogmengefch. Stuttg. 1847. S. 13.

scheint boch zu einseitig abgeschloffen gegen basjenige, mas minbeftens auch zum Charafter jeber Ihrer brei Sauptperioben gebort. "Die Periode ber alten Rirche ift bie Beriode bes fich felbft producirenden Dogmas und des im Dogma fich felbft objectivirenden und fich unmittelbar mit ihm Gins wiffenden driftlich religiofen Bewuftfeins, ober ber Gubftanzialität bes Dogmas." Aber wenn wir bebenten, wie bie Rirche fich zuerft aus bem Jubenthum berausgearbeitet, bann fich bes Onofticismus mubfam erwehrt hat, wie ber chriftliche Erdfreis verwundert fich als arianisch erkannte und wie endlich über bas Beheimnig bes Gott=Menfchen in langen Rämpfen die morgenländische Rirche fich zerspaltete: so ift bas fich eins Wiffen bes driftlich religiofen Bewußtfeins mit bem Dogma boch faum ber gludlichfte Ausbrud für ben Charafter biefer Periode. "Die Periode bes Mittelalters und ber Scholaftif die Beriode des aus ber Objectivität bes Dogmas in seine Subjectivität zurückgebenden und mit dem Intereffe ber Berftanbesrefferion bem Doama fich gegenüber= ftellenden Bewußtseins." Das ift nicht unwahr, wenn bie Scholaftif ohne weitres neben bas Mittelalter geftellt wird als fein bogmengeschichtlicher Exponent: allein bas ift nur bie eine Seite, zum religiöfen Charafter bes Mittelaltere ge= bort auch die Muftif, Bernhard von Clairvaux war minde= ftens eben fo einflugreich und bat bas religible Bewußtsein feiner Beit nicht weniger in fich bargeftellt ale Abalard. Endlich "die Beriode feit der Reformation ift die Beriode des mit bem Dogma gerfallenen und über baffelbe fich ftellenben abfoluten Selbstbewußtseine." Dieg mag gelten von ber Entwicklung bes Brotestantismus im 18. Jahrhunderte,

aber, um von ber gegenwärtigen Riche zu schweigen, bie boch nicht bloß Tübinger Schule ift, bas Beitalter ver Resformation, bas sich grabe mit bem Dogmen-Resultate ber ersten Beriode vollsommen einig fühlte und seine augustisnische Schärse erst wiederherstellte, ist ebenso wenig badurch gezeichnet, als bas nachfolgende Jahrhundert lutherischer und calvinischer Orthodoxie. Doch es war nicht meine Abssicht anzugreisen, sondern nur bas eigne Sausrecht zu beshaupten.

Sie find am wenigsten befriedigt von meiner Ibee ber Rirche, bag fie fei "ein ftetes Werben, ein Streben barnach, ber in ber Menschheit fortlebenbe Chriftus zu fein, ober fein Leben immer volltommner und im weitern Rreife barguftel= len, theils im Rampfe, theils im Bunbe mit ber Welt." Denn, fagen Sie: "um zu wiffen, mas bie Menfcheit burch Chriftus werben foll, follte man vor allem wiffen, mas Chriftus felbft, b. b. bas Chriftenthum ift." 3ch hatte ben Bc= griff ber Rirche, ba wo es nicht blog ihrer geschichtlichen Bewegung galt, boch etwas genauer bestimmt "als bie Gemeinschaft bes vom Erlofer empfangenen ober ihm ange= schlofinen religiosen Lebens," auch auf jene Frage, was Sie wohl überfebn haben, bereits geantwortet gleich am Gingange ber eigentlichen Rirchengeschichte: \*) "Gin volksthumli= cher Religionsgrunder, als Deffias und Gottesfohn, batte Jefus zur Erfüllung aller Sehnsucht und Weißagung einen Beift erwedt, ber in freier Innerlichkeit über alles Irbische erhaben ift, ben Denichen burch feine Biebergeburt mit bem

<sup>\*)</sup> Die bamalige 6. Aufl. G. 24, jest G. 27.

Bater über Alles in Liebe vereint und unbekummert um alle Bölferscheiben die Menschheit zu einem Reiche Gottes versbrüdert." Das ift freilich Compendiensthl und bedarf gar sehr ber Erläuterung, aber ben Gelehrten, sagt man, ist leicht predigen. Sie werden nicht verkennen, daß aus diesem Texte aller wesentliche Inhalt des Christenthums entwicklt werden kann. Und bann steht meine Kirchengeschichte doch auch in einem sehr bestimmt angezeigten Busammenhange mit zwei andern Schristen, dem Leben Jesu, als dem Ursquell aller Kirchengeschichte, und der Dogmatif als der doctrinellen Entwicklung des Christenthums, daher ich auch das erste Capitel der Kirchengeschichte, Leben und Lehre Christi, in den spätern Ausgaben gestrichen und seinen Inhalt nur in den obigen Worten zusammengesaßt habe.

Die Spige Ihres Tabels richtet sich gegen meine Beriobisirung ber Kirchengeschichte. Ich habe auch barüber schon
einmal in jungen Jahren mit einem berühmten Kirchenhistorifer verhandelt, \*) und muß auf das bamals abgelegte
Geständniß zurudkommen, daß die Kirchengeschichte selbst
nur zwei Epochen mit unbedingter Nothwendigkeit als Einschnittspunkte von Berioden herausstellt, den Sieg der Kirche
unter Constantin und die Resormation. Daher darin und
nur darin, mit unbedeutendem Unterschiede über die bestimmte Jahreszahl, alle neuere Kirchenhistoriker einig sind.
Unleugdar treten in der geschichtlichen Bewegung der Kirche
auch andre epochemachende Umgestaltungen hervor, allein
mit leisen Anfängen und allmälig. Die Periodeneintheilung,

<sup>\*)</sup> Theologische Streitschriften. Lpz. 836. S. 2. S. 14 ff.

wie wir zur flaren, burch Begranzung beftimmten geschicht= lichen Unschauung ihrer bedürfen, ift ber Form nach eine Beiteintheilung, aber wesentlich schon eine Sacheintheilung, und immer liegt einige Willfur in biefer mathematifchen Begrangung. Chriftus wird bie Gefchichte feiner Rirche nicht nach Berioben überschaun. Es gilt nur, bag biefe Willfür, bie nach ber alten Centurieneintheilung bie größte mar, burch Perioden, welche bie Geschichte felbft und nicht ber Beschichtschreiber gemacht bat, eine möglichft geringe werbe. Da nun ein allgemeiner Umschwung ber firchlichen Dinge in festbegrangter Beit außerhalb ber beiben genannten Cpoden nicht vorhanden ift, und ba jugleich ber Beriodenein= schnitt, um praftisch anwendbar zu fein, eine gewiffe schrift= ftellerifche Bequemlichkeit eines zur überfichtlichen Unichauung je nach feinem mehr ober minber reichen Inhalte weber ju großen noch zu fleinen Beitraums barbieten muß, fo wirb nur febr relativ ein beftimmtes Ereignig, in welchem gabl= reiche Faben zusammenlaufen, bie, was ber Bergangenheit verfallen ift, abschließen und bas Neue anknupfen, als angemeffen zum Beriobeneinschnitte behauptet werben fonnen. Daber niemand fich einbilben barf, wenn er eine angemegne und aus bem Begriffe ber Rirchengeschichte gerechtfertigte Eintheilung aufaestellt babe, bag bierburch jebe anbre ausgeschloffen fei.

Mir nun ift die Beriodistrung entstanden: einerseits aus der Ibee der Rirche in ihrer wesentlichen Entwicklung als Ratholicismus und Protestantismus, womit Sie einverstanden sind. Andrerseits die Kirche ift nicht ein bloger Begriff, der sich selber fortbewegt, sondern wie Mirabeau von

Staatsgeschäften fagte, qu'on ne marche pas qu'avec des hommes, fo bat es unferm herrgott gefallen feine Beichafte auf Erben burch allerlei Menschen vollbringen zu laffen, bie Rirche fteht im Berhältniffe gur Welt, als ber Gefammtheit alles natürlichen Lebens, bas fie nicht vernichten, sonbern in baffelbe eingehend es zum Gotteereiche umbilben foll, bas auch ein Weltreich ift. hiernach find es vornehmlich bie berrichenben Bolfsgeifter, welche eingegangen in die Rirche bie Beschichte berfelben mit gemacht und ihr eigenthumliches Bepräge berfelben aufgebrudt haben, und gwar, nachbem von ben Juben bas Beil gefommen ift, war es vorerft bie griechisch=romische Bilbung, in ber bie Rirche aufgewachsen ift, bas Beitalter ber antifen Rirche; allmälig murbe ber germanische Boltsgeift eine Dacht und in feinem Conflicte mit bem romifchen entfteht bas fatholische Mittelalter ber Rirche; endlich bas Beitalter ber mobernen Rirche wird beberricht burch ben gur bestimmten Gestaltung gelangten Begenfat bes Ratholicismus und Proteftantismus, wobei jene Bolfegeifter nur eine relative Stellung einnehmen, inbem ber germanische mehr ber Trager bes Protestantismus ift, ber romanische mehr bem Ratholicismus verbleibt, aber bie vielfach vermischten Nationalitäten nur als abgeschloßne Staaten eine Reihe Lanbesfirchen als Momente ber Sach= ordnung innerhalb ber Berioben bilben.

Sie rugen vorerft, daß hier Karl der Große als Begründer einer neuen Beriode der Kirchengeschichte auftritt. "Bußte man aber doch nur auch, worin seine Größe für die Kirche besteht, und welche innerlich firchliche Bedeutung das außerfirchliche Ereigniß der Aufrichtung des heiligen

romischen Reichs beutscher Nation bat! "\*) 3ch mag Ihnen bas wohl sagen. So ganz außerkirchlich kann ein Ereigniß boch nicht fein, bas wie bie Rrönung Raifer Rarls burch ben tomischen Bischof bor bem Sochaltar feiner Bfarrfirche geschah, und burch welches bas große germanische Reich ein von der Rirche geweihtes, ihr verpflichtetes und im Bewußt= fein ber Bolfer auf viele Jahrhunderte ein beiliges ehmisches Reich geworben ift. So flein ift bie Große Raifer Rarls boch auch für bie Rirche nicht gewesen: er hat in bem gro-Ben germanischen Reiche ber beginnenden Civilisation burch feine Gefetgebung auf ben Reichsspnoben wie burch feine firchlichen Bifitatoren eine fefte firchliche Ordnung bergeftellt, er hat diese Civilisation gegen die Fluthen einer neuen Bolfermanberung gefichert burch bie Chriftianifirung ber Cachfen, die mittelalterische Bekehrungeweise anhebend, Die mit bem Schwerte, er hat bie romifch firchliche Bilbung über bie Alpen gerufen und ihr in feinen gelehrten Schulen eine Butunft bereitet, er bat bie weltliche Berrichaft ber Bapfte zugleich mit ihrer Abhangigfeit, barin bas Bert fei= nes Baters vollenbenb, feftgeftellt und in ber Aufrichtung bes germanischen Raiserthums bie politisch-firchlichen Berbaltniffe begrundet, welche bas gange Mittelalter hindurch bie Welt bewegen. Go ift auch er, ben ber Monch von St. Gallen nach Thatsachen nicht unberechtigt ben Episcopus Episcoporum und eine Synobe zu Maing [813] ben Rector Ecclesiae in servitio Dei nannte, mindestens so gut wie Gregor ber Große, benn bas firchliche Umt allein fann's

<sup>\*)</sup> Epochen ber firchl. Gefdichtichr. S. 240.

nicht ausmachen, fonbern bie firchliche Wirffamfeit, einer ber Janusfopfe, bie vor= und rudwarts ichauend in bie Ferne ber Beiten geeignet find ale Grangfteine ber Beitalter aufgerichtet zu werben. Aber wenn ich ihn hingestellt habe als Deus Terminus, ber bie Geschichte ber alten Rirche befcbließt, bie bes Mittelalters anbebt, fo muß ich fogleich bas Bekenntnig bingufugen, bag biefes boch nicht gunachft um feiner felbft willen geschehn, baber auch nicht bas Jahr feines Regierungsantritts noch fein Tobesjahr als Periobeneinschnitt gebraucht worden ift, sondern in der Durch= führung und nach bem Rechte bee Gintheilungegrundes ber Nationalität: es ift ber germanische Bolfegeift, ber mit Raifer Rarl gur Berrichaft in ber Rirche gelangt. Bei biefer Bebeutung bes germanischen Brincips konnte man baran benten, icon mit bem Gintreten germanischer Bolfer eine Beriode zu beginnen. Allein bieg batte uns in bas 4. Jahrbunbert gurudgeführt, in Beiten, mo germanische Bolfer im romifden Reiche faft nur eine gerftobrenbe, in ber Rirche eine vaffive Rolle fvielten, aber bie geschichtliche Bewegung ber Rirche noch in gang anbern Intereffen verlief. Daber ich bie Geschichte ber germanischen Rirche in ber Periode feit Conftantin zwar in einen eignen Abschnitt gerabmt und fo mir bie Belegenheit verschafft habe, bie firchliche Gigenthum= lithfeit biefes zufunftvollen Bolfsgeiftes bereits in ein abge= fchlognes Bild zusammenzufaffen, aber biefer Abschnitt ift ber Gefchichte ber romischen Reichstirche noch gang unterge= ordnet. Die neue Beriode muß ba beginnen, wo bie germanischen Bolfer die tonangebenden werden in ber Geschichte und in ber Difchung bes germanischen Beiftes mit bem romisch firchlichen bas Mittelalter anbebt. Das nun ift na= türlich nicht an einem bestimmten Monatstage geschehn, aber ebendeßhalb erichien die Raiferfronung bes germanischen Ronige burch ben romischen Bischof ale ein feierliches Symbol bavon, daß fortan die Geschichte ber Welt wie ber Rirche auf bas Baupt ber germanifchen Bolfer übertragen fei; es ift nicht biefer einzelne Rarl, obwohl ber erhabenfte Reprä= fentant feines Bolte, es ift ber germanische Bolfegeift, beffen Berrichaft von bem amtlichen Reprafentanten bes romifchen Rirchenthums unwillfürlich anerfannt wirb. Deghalb babe ich bas Jahr 800 zum Beriodeneinschnitt erwählt, und biefe Motivirung auch früher nicht verschwiegen. Man fann bagegen ftreiten, aber man muß bann biefes gange Recht ber Nationalität in feiner firchenbiftorischen Bebeutung angrei= fen; mit ber Behauptung, bag biefes "ein nicht zur Sache gehörender außerkirchlicher Standpunft" fei, \*) mit einer Frage, worin Raifer Rarle Große für die Rirche beftebe? ift es nicht gethan.

3hr zweiter Borwurf trifft meine Begriffsbestimmung bes Protestantismus, über welche 3hr frommes protestantisches Gefühl empört ausrust: \*\*) "In es nicht eine Herabswürdigung bes Protestantismus, wenn er mit seiner unssichtbaren Kirche in bas Reich ber Ibeale verwiesen und ihm, bem Katholicismus gegenüber, die Fähigkeit abgesprochen wird, das zu sein, was die wahre Kirche an sich sein muß, die unsehlbare und allein seligmachende?"

<sup>\*)</sup> Epochen ber firchl. Gefchichtichr. G. 254.

<sup>\*\*)</sup> Cbenb. G. 241.

3ch habe in ber Dogmatik schon vor langen Jahren ben Begenfat bes Ratholicismus und Protestantismus in bie verschiedene Auffaffung bes Berhaltniffes zwischen ber empirifchen und ibealen Rirche gefest, fo bag nach fatholifchem Brincip beibe einander volltommen beden, die Rirche wie fie fein foll, bas Ibeal, und ihre jebesmalige Wirklichkeit; nach protestantischem Princip aber jebe empirische Rirche nach dem Ideale nur ftrebt, baber bie protestantische Rirche ibr gutes Recht barauf grundet, bag fie jener ibealen Rirche, wie Chriftus fie gewollt bat, in ihren Lehren und beiligen Sandlungen naber gekommen ift ale bie Rirche bee Papftes. 3ch habe bort auch urfundlich erwiesen, wie wenig bie fatholifche Rirche, fortwährend an die Schranken und Berberbniffe ber Birflichkeit anftogenb, vermocht habe ihren Begriff in seinen einzelnen Mertmalen auch nur in ihrer eignen Ginbilbung burchzuführen. Daffelbe ift in ber Rir= dengeschichte nur mehr thatsachlich und gemeinverftanblich ausgesprochen, bag bie Reformatoren im Rampfe gegen bas positive Recht ber bestehenben, sich für unfehlbar und allein= feligmachend ausgebenden Rirche hinaufgriffen nach bem ewigen Rechte ber Ibee und bie vollkommne Rirche als ein Ideal beschrieben, "in den verschiedenen bestehenden Rirchen je nach bem Dage ihres Glaubens verschieben bargeftellt, aber nirgends vollkommen erreicht, fo bag bie mahrhaft Gläubigen aller Orten in jener unfichtbaren Rirche verbunben find." Do ware ba eine Berabwurdigung bes Proteftantismus! ber nicht mit feiner unfichtbaren Rirche in bas Reich ber Ibeale verwiesen wirb, mohl aber urfraftig auf bas Ibeal ber Rirche hingewiesen hat im bemuthigen Bemußtfein, baffelbe in feiner beftebenben Rirche nur unvollftanbig und annahernd zu verwirklichen. Bas Gie mir vorwerfen, baben auch bie katholischen Theologen ber Augsburgischen Confession vorgeworfen, und Ihnen fann nicht fremb fein, mas unfre Rirche barauf geantwortet bat; \*) auch nicht unbefannt, wie auf jenem bescheibenen, bem all= gemeinen Berhältniffe ber Ibee gur Birflichfeit angemeß= nen Geständniffe einerseits bie bem mabrhaften Protestantis= mus eigenthümliche großartige Tolerang ruht, die es weiß, bag bie Gemeinschaft ber Beiligen nicht burch bie Mauern ber eignen Rirche beschränft ift, und "unser Berr Chriftus ein armer Mann mare, wenn nur die orthoboren Luthera= ner felig wurben; " anbererfeits bie freie Stellung bes ein= zelnen Gläubigen gegenüber ben beftebenben Rirchengemal= ten, ben verfonlichen wie ben papiernen ; alfo im Begenfate einer Rirche, die fich einbildet alleinfeligmachend und un= fehlbar zu fein. Bollte ich bier Polemit treiben, wie leicht fonnte ich ber Berabwurdigung bes Protestantismus ant= worten mit bem Borwurfe eines Abfalls vom Brotestantis= mus, bag Sie bie protestantische Rirche für unfehlbar und alleinfeligmachend ausgeben wollen. Ich bente wohl zu verftehn, wie Gie es meinen, bag bie mahre Rirche an fich bie vollkommne, also auch allein feligmachenbe, unfehlbare fei : aber bas ift boch nicht irgendeine bestimmte, vorhan-

<sup>\*)</sup> Apologia Confessionis Aug. p. 148: Neque somniamus nos Platonicam civitatem, ut quidam impie cavillantur, sed dicimus existere hanc ecclesiam, videlicet vere credentes ac justos sparsos per totum orbem.

bene Kirche, sondern eben nur die Idee der Kirche, und balb nachher haben Sie ja selbst als einen Grundgedanken der protestantischen Kirche es ausgesprochen, "daß die sichtbare Kirche immer nur eine sehr unvollkommene Realistrung der Idee der Kirche ist."\*) Was habe ich denn anders gewollt, und wie kann eine solche unvollkommene Kirche unsehlbar und alleinseligmachend sein? Sonach geht Ihr Borwurf einer Gerabwürdigung des Protestantismus nur von Ihrer eignen misverständlichen und gefährlichen Ausbrucksweise aus; ich sage gefährlich, denn durch solche pusehitische übersschwänglichkeiten geben wir nur denen einen Schein Rechtens, die auf gutem Wege sind, jedes protestantische Landesstrichein, an dessen Spige ein Kliesoth steht, oder ein Betristehn möchte, für unsehlbar und alleinseligmachend auszugeben.

Endlich fordern Sie alle guten Christen auf, mit anzusehn, wohin in meiner Rirchengeschichte zulet alles hinsauslause. \*\*) "Als die Rämpfe der Reformation zurücktrasten, wird zur Übersicht über die neueste Periode gesagt, habe die schon vorher begonnene weltliche Richtung des öffentlischen Lebens, der Runft und Wissenschaft sich geltend gesmacht, auch wiesern sie ein volles Recht habe zu sein. Die Kirche sei tief ergriffen worden von den politischen Zuckungen, aber nicht mehr als die erste bewegende, sondern als die zweite in den Streit der Bölfer hineingezogene Macht, mitkämpsend, mitletbend und tröstend habe sie das große

<sup>\*)</sup> Epochen ber firchl. Gefchichtichr. S. 242.

<sup>\*\*)</sup> Chenb. G. 241 f.

Weltschickfal in ihr felbst als einen Rampf ber religiösen Selbständigfeit und bes altväterlichen Berfommens vollzogen, burch bie brei Wenbepuntte biefes Rampfes, bie Untergrabung bes Berfommens bis um bie Mitte bes 18. 3abr= bunderte, ben Umfturg bee Beftebenben bis 1814, Die Erneuerung bes Rampfes in feinem tiefften Ernfte und bie begonnene Ausgleichung bis 1847, ohne bag bie mathema= tifche Branze fur geiftige Botengen mehr bedeuten fonnte als bas in biefer Beit lebendig Entsprungene ober zur vollen Wirksamkeit Belangte." Sierzu erheben Sie bie Behflage: "So schwach und gebrechlich fteht hier die Rirche am Ziel ihres bisherigen Laufs! Sie, einft die erfte Macht ber Welt, ift nun foggr ausbrudlich zur zweiten begrabirt. Gie fann nur fampfend und leibend, im beften Falle troftenb, gu= feben, wie bas Beltliche in feinen verschiebenen Richtungen neben ihr mit feinem vollen Rechte fich geltenb macht."

Ich habe die historische Anschauung, der Ihre Behklage gilt, aussührlich ausgesprochen in meiner Schrift von der Rirche des deutschen Reichs. Da heißt es gleich zu Anfange: "Im Mittelalter und im Jahrhunderte der Reformation war die Kirche die tonangebende Macht, der Staat, wenn auch oft widerstrebend und sein Schwert dazwischen werfend, folgte ihrem Buge. Darnach ist der Staat in den Vordergrund der Ereignisse getreten. Der dreißigjährige Krieg ist die dunkle Pforte zu dieser neuern Zeit, seiner Idee nach ein Kampf der beiden Kirchen des Abendlandes um ihre Gerrschaft, und doch waren es politische Interessen, die den Krieg führten und ihn so lange nicht endigen konnten. Seitz dem ist die Kirche wohl eine europäische Großmacht geblies

ben, fie hat auch noch bis auf unfre Tage manchen kuhnen politischen Griff gethan, fie hat ben erften fiegreichen Boltefampf gegen Napoleon in Spanien gerüftet, fie hat D'Connell unbefiegt erhalten im langen Rampfe für bie Rettung feines ungludfeligen Baterlandes, fie hat Belgien von Golland losgeriffen; aber diefes ift boch nur burch einen qu= fälligen Bund firchlicher und politischer Intereffen geschehn, bie mabre Beschichte ber Rirche ift eine Bergens = und Lite= ratur-Geschichte geworben." Auch in ber Charafterifirung ber letten Periode ber Rirchengeschichte beißt es unmittelbar vor bem burch Sie Mitgetheilten : "Bas in England und Nieberland zugleich mit ber Reformation begonnen batte. bas Streben ber Bolfer nach Selbftanbigfeit, murbe burch bie Loereiffung Morbamerifas ber Gebante bes Reitalters und burch bie frangofische Revolution ber Mittelpunkt aller öffentlichen Greigniffe." Nicht bas alfo ift gefagt, bag bie Rirche nicht auch jest noch eine Macht mare über bie Bergen, wenn auch bermalen unleugbar viele fich von ihr abgewandt haben, bag nicht bas Bochfte im Menfchen, und nicht ein= mal bloß sein ewiges Beil, ibrer Pflege anvertraut mare, und nicht bie hoffnung einer Erlofung aus ben Wirrniffen, in bie wir gerathen find, junachft und jumeift auf bem Christenthum rubte : fonbern nur biefes, bag in ber ge= schichtlichen Bewegung feit bem breißigjahrigen Rriege nicht bie Rirche, fonbern ber Staat bie Initiative und bie Ubermacht geubt hat, und bag neben bem Schape ber Rirche, bem mahrhaften, fich auch ber Reichthum bes weltlichen Lebens nicht unberechtigt in Runft und Wiffenschaft aufgeftellt hat. Mir mar nicht unbefannt, bag biefes Befenntniß

einigen ftillen frommen Bergen, die blog in ber Rirche wie im Rlofter leben, nicht gefallen wurde. Auch mar voraus: zusehn, bag ein guter Theil bes geiftlichen Stanbes baran Anftog nehmen werbe, benn ba wir boch vorzugeweise bie Sachfundigen in firchlichen Dingen find und fo ju fagen im activen Feldbienfte ber Rirche ftebn, fo ift ber Bunich natürlich, bag wir wie ber beilige Chriftophorus nur ber= jenigen Dacht bienen wollen, welche bie erfte ift und am Steuerruber ber Weltgeschicke fist. Dem Bunfche fügt fich gern bie Gelbsttäuschung, und ba ber Inhalt ber Rirche allerdinas ber bochfte ift im Menichenleben , bietet fich leicht ber Schlug bar, bag fie auch allezeit bie berrichenbe Dacht fein muffe; und boch ift es nur ein Schlug, wie wenn Innocens III fagte : "Ich regiere himmlisches, wie follte ich nicht auch Irbifches richten! ich herriche über bie Seelen, wie follten mir nicht auch die Leiber unterthan fein !" Richt blog im Egoismus mittelalterifchen Briefterthums, auch im ebleren Ginne brangt jener Bunfch fich auf: wie follte ich nicht lieber ein Theolog im Zeitalter ber Reformation jenen welthiftorifchen Rampf mit hinausgeführt haben, als bag ich nun mit ber fritischen Brediger=Bibliothef und mit ber evangelischen Rirchenzeitung mich habe berumschlagen muffen! Allein bie Geschichtschreibung fann fich nicht barum fummern, wie wir wunschen, bag ce mare: fie bat ftreng und aufrichtig zu berichten was ba ift. Wollen Sie etwa beweisen, bag bie Rirche fich wirklich in ben beiben letten Jahrhunderten ale bie erfte Dacht ber Welt gezeigt habe? Im Mittelalter ift fie's gemefen, und nicht unberech= tigt, benn fie mar ber Ritter Georg, ber ben Lindwurm

rober Natürlichkeit bezwungen bat, faft alle geiftige Bilbung ift von ihr ausgegangen und auf politischem Gebiete auch ber Schut und ber Unfang gur Befreiung ber Bolfer. Noch einmal im Beitalter ber Reformation ift fie's geworben, nicht unmittelbar burch ihre Berrichaft, fonbern weil alle Rrafte ber geschichtlichen Bolfer um ben Rampf fur ober wider bas Recht bes Proteftantismus fich versammelten. Es haben fich, wie bas nicht anders fein konnte, politische Intereffen eingemischt, allein zunächst bas firchliche Intereffe bat bamals Reiche gefturzt und aufgerichtet, ber Wille bes geachteten Monche mar fo machtig ale ber Raifer, in beffen Reiche bie Sonne nicht unterging. Aber icon vor ber Reformation war burch bie Auferstehung bes claffifchen Alter= thums eine Bilbung machtig geworben, bie nicht von ber Rirche ausgegangen, obwohl ihr willfährig, boch beibni= fchen Urfprunge bebeutfam genug ale humanitatebilbung bezeichnet murbe. Durch die Dacht bes religiöfen Beiftes, bem bamale alles biente, eine Beitlang im freien Dienfte ber Reformation, ift fie bann burch bie Robigfeit firchlicher Bolemit wie burch bie Barbarei ber neu festgestellten Orthoborie lange niebergehalten worben, bis im 18. Jahrhunderte fie mit ber allgemeinen Befreiung bes Beiftes wieber emporfam. Die mit ihr verbundene beutsche Literatur feit Leffing. wenn wir Berbere Prophetenthum ausnehmen, bas boch getheilt mar zwischen Rirche und Welt, mas ift benn firchli= ches an ihr, außer ein gelegentlicher Gegenfat gegen firch= liche Orthoborie! Bothe fagte einmal hochbejahrt : "Co-ift feltfam, ich habe fo mancherlei gemacht, und boch fein Lieb, bas in einem lutherischen Gefangbuche ftehn fonnte." Gie

werben gern ber evangelischen Rirchenzeitung überlaffen, Bothe, Schiller und all' biefes Gelichter als Antichriften bor ihren Gerichtoftuhl zu giehn : aber bag biefe Literatur eine Macht geworben ift, baf in ihr nach langer Beit unfer Bolt fich wieber als ein einiges und reichbegabtes Bolf gefühlt hat, werben Sie nicht in Abrebe fiellen. Dazu bie Naturforschung und die burch fle gewonnene Macht über die Naturmachte mit ihrer Antipathie bor allen Bunbergeschich= ten; bie geoffenbarten Bunber bes Rosmos, beffen Gott uns nicht mehr ber Satan ift; endlich bie Runde bes Uberirbifchen, bas ber Menfch mit feinen Fernglafern und Logarithmen erkennt, und es ift nicht grabe Josuas Bunber gemefen, bas zu Galilei's und Reppler's Entbedungen geführt bat. Das alles find Beiftermachte, bie mobiberech= tigt fich unabhängig von ber Rirche aufgeftellt haben, obwohl fie getroft in ben Symnus ber Rirche auf ben Schöpfer einstimmen fonnen. Gleichfalls icon vor ber Reformation hatte ber Staat bie Feffeln ber firchlichen Bevormunbung gerbrochen, boch flirrten fie noch, erft ber Proteftantismus bat arunbfatlich bie Unabhangigfeit bes Staats anerfannt, fo bag, wie Sie felbft fagen, "ber Staat fein absolutes Recht felbft gegen bie Rirche geltenb machen fann, "\*) wenn es auch, jenfeit und bieffeit ber Alben, nicht immer ge-Wie vormals die Rirche ben Staat in ihre Bewes gungen bineinriß, fo gefchiebt es nach bem weltgeschichtlichen Befete ber neueren Beit, bag bie Umgeftaltungen bes Staats, auch bie Rirche ergreifent, ihr minbeftens ein Unlag werben

<sup>\*)</sup> Epochen ber firchl. Gefchichtfchr. C. 258.

basjenige zu vollziehn, mas fich lange ftill in ihr vorbereitet Wer mochte verfennen, bag bie Beschicke ber fatholi= fchen Rirche, bie Auflösung ber Jefuiten als bes mit bem Frieben ber Rirche unvereinbaren Orbens, und feine Bieberaufrichtung als geforbert vom gangen driftlichen Erb= freise, bag ber rafche Umfturg ber Altare in ber erften frangofischen Revolution und ihre glangenbe Wieberaufrichtung unter ben Bourbonen, bag felbft bie unbefledte Empfangniß ber Mutter Gottes, wie fie nach vielhundertjährigem Orbensgegante von auserwählten Bischöfen im Batican scheinbar berathen und trot ber großen Rirchenbeiligen, Bernhards von Clairvaux und Thomas von Aquino, fo eben vom Statthalter Chrifti becretirt worben ift, burch bos litische Berhaltniffe bebingt fei! Auch unter uns, welchen Sturm bat nicht bas Jahr 1848 über bie protestantische Rirche gebracht, nur bag bie Beit fehlte, um bie verfundes ten Umgestaltungen zu vollziehn, und welche entgegenge= feste Richtung felbft im Glauben, wenigftens im Befenntniffe, ift nicht burch bie politische Reaction hervorgetrieben morben!

Es ift so, mogen wir bamit einverstanden sein, ober es beklagen. Jedes Zeitalter hat nicht nur sein besondres Bewußtsein, sondern auch seine besondre Aufgabe. Habe ich
darin richtig gesehn, daß die große Aufgabe der neuen Zeit
für die geschichtlichen Boller die Berwirklichung des nationalen Staates ist in seiner Gerechtigkeit für alle, so kann
es nicht anders sein, als daß um diese Aufgabe die mächtigsten Kräfte sich versammeln für oder wider dieselbe, und
alles andre sich dem unterordnet. Da die Borzeichen des

taufenbjährigen Reichs, soweit fie nicht in jebem Jahrzehnte vortommen, noch faumen, fo wird auch biefe Beit vorüber: gebn und ein Chriftiag fommen, wo bie Rirche wieber eine eble und innerlich berechtigte Berrichaft übt über bas öffent= liche Leben, über bie Runff und Literafur; und trot ber leibenschaftlichen Überfturzung zu einer neuen Rirchentsran= net, manches icone Abventezeichen baben wir bereite gefebn. Mus ber Macht über bie Bergen geht alle mahrhafte Dacht bervor, und bas Unglud burfte nicht fo groß fein, wenn bie Geschichte ber Rirche eine Zeit lang vornehmlich eine Bergensgeschichte ift; bas maren nicht die trubften Beiten ber Rirche, in benen fie fampfte, bulbete und troftete. Dagegen im Beitalter ihrer absoluten Berrichaft, als welches auch Sie nur bas Mittelalter anerfennen, war es boch am menigften Chriftus, ber ba berrichte, fonbern fein Statthalter, und die scheinbar bezwungene Weltlichfeit faß mitten in ber Rirche, bie nicht bloß vom Rirchenstaat aus regiert wurde, fonbern fie felbft mar zum Staate geworben und führte fein Schwert ber Bewalt. Die fühnen politischen Briffe, bie auch neuerbinge mitunter ber Rirche gegludt finb, ich fann fie nicht für einen Segen ber Rirche anfebn, felbft ihre reli= giose Macht ift ba meift nur gebraucht worben zu etwas, bas nicht bie Religion ift. Der europäische Krieg g. B., an beffen buntler Pforte wir vielleicht wieber fteben, er bat freilich begonnen mit einem Bant um bie Schluffel zu ben beiligen Statten bes Friebensfürften, mit einer Forberung für die firchlichen Rechte ber Griechen, ber orthobore Raifer predigt einen heiligen Rrieg und bie Rreuzzeitung nimmt großes Argerniß an einem antichriftlichen Bunbe mit ben

Türken: wer aber, ber nicht bornirt ober ein Beuchler ift, zweifelt baran, bag es fich bier einfach handelt um bie Erbschaft bes franten Mannes in Conftantinopel, um ben Befit ber wieber funftigen Welthauptstadt und um eine Politif, welche ihre Bafis in ber bauernben übermacht bes Reiches bat, bas ber protestantischen wie ber fatholischen Rirche noch unlängft tiefe Wunben folug. Daß aber bie Fahnen Frankreiche und Englands ichugend um ben Salbmond flattern, ein großes fatholifches und ein frommes protestantisches Bolt vollfommen bamit einverftanben ift feine Reichthumer und feine Gobne berzugeben zur Rettung bes alten Erbfeindes ber Chriftenheit, bag burch Deutsch= land nicht mehr bie Türfenglocke schallt, fonbern gang anbre Bebanten bie Bergen erfüllen, bie zur That nur bes boben Führers barren, dieg alles beweist allerdings, daß es nicht mehr ausschließlich firchliche Gefühle find, welche bie Welt bewegen. Da Sie bas alles miffen fo gut wie ich, ba Sie felbft bie Gigenthumlichfeit bes Proteftantismus barein fegen, baß gegen bie vormals absolute Macht ber Rirche fich "die Freiheit bes Subjects und bie Autonomie bes Staats" als vollberechtigt erhoben bat, \*) mas foll ba ber Stoffeufger ober ber Borwurf gegen meine Rirchengeschichte : "bie Rirche, einft bie erfte Macht ber Welt, ift nun fogar ausbrudlich zur zweiten begrabirt." Habe benn ich ben Tempel von Ephesus angezundet! Sie haben mich gegenüber von Reander und Biefeler, bie zu frub uns entriffen ihre Beschichte nicht bis

<sup>\*)</sup> Epochen ber firchl. Gefchichtfchr. 6. 258.

auf bie neue Beit berabführen fonnten, "vorzugeweise ben mobernen Geschichtschreiber ber Rirche" genannt. \*) Bare mir gelungen auch ein treues Bild von ben firchlichen Buftanben ber Gegenwart aufzustellen, fo ift es vornehmlich baburch geschehn, bag ich mich burch bie bem Theologen und Beschichtschreiber fo verführerische Liebe für feinen Begenstand fo wenig, als burch bie Abneigung vor ber neuen fieberhaften Rirchlichkeit, habe verleiten laffen die Stellung ber Kirche zu ben großen weltlichen Bewegungen unfrer Zeit anders anzusehn ale fie ift. Ihre Wehtlage über ben Musgang, ben bie Rirche nach meiner Auffaffung nehme, fcbließt mit ben Borten : \*\*) "Ihr bleibt nur übrig, bas große Beltfchidfal an fich vollziehen zu laffen, bas tragifche Schidfal, Tragerin einer Form bes Chriftenthums zu fein, von welder man nicht weiß, ob man fie als bas Brincip ber reli= giofen Selbständigkeit freudig begrüßen, ober ale Untergra= bung bes Bertommens und Umfturg bes Beftebenben be= bauern und beklagen foll." 3ch hatte gefchrieben : "fie bat bas große Weltschickfal in ihr felbft als einen Rampf ber religiöfen Selbftandigfeit und bes altvaterlichen Berfommens vollzogen," bas ift schon etwas andres als bas blofe Anfichvollziehenlaffen. Was Gie aber auf eine nur an 36= nen ungewohnte Beife etwas trivial ausbruden, bag man nicht wiffe, ob man fich freuen obet flagen folle, bas bat mich als ein gemischtes Gefühl wirklich bewegt, als ich bie Untergrabung bes altväterlichen Glaubens und ben Aufgang des freien Gelbftbewußtseins, biefe Revolution, Die

<sup>\*)</sup> Epochen 2c. S. 243.

<sup>\*\*)</sup> Ebenb. 6. 242.

auch über die Kirche hereingebrochen ift, zu beschreiben hatte, und es ware gar nicht gegen meine Absicht, wenn einige Lefer nächst der Einsicht in die Sache und in ihre Nothwens bigkeit auch diese Mischung von Wehmuth und freudiger Antheilnahme überkame; tragisch aber verläuft zulest jede wahrhafte und großartige Geschichte.

Ale bas Resultat ber bieberigen Rirchengeschichtschrei= bung haben Sie anerkannt die grundliche Erforschung bes Stoffe in feiner reichften Gulle und bas fich Berfegen bee Beschichtschreibers in bie Objectivität ber Sache, "um ftatt bie Gefchichte zum Reflex feiner eignen Subjectivität zu machen, vielmehr felbft nur ber Spiegel zu fein, in welchem bie geschichtlichen Erscheinungen in ihrer mabren und wirklichen Gestalt angeschaut werben." Bas Sie aber an uns allen vermiffen, bas liegt, wie gesagt, "in bem Digverhalt= niß ber 3bee zu ben Erscheinungen, in welchen fich bie ge= schichtliche Entwickelung berfelben barftellen foll."\*) Die Ibee fcwebe noch in weiter Ferne und unbestimmter Beftalt über ben Erscheinungen, ohne fie wie die Seele ben Leib zu burchbringen und zu befeelen. Inbem Sie am Schluffe Ihres Werks biefe Ibee aussprechen, benn bie Beschichte ber Rirche konne ja nur bie Bewegung ber Ibee ber Rirche fein, und indem Sie die darin gegebene Gintheilung ber Rirchengeschichte nachweisen, haben Sie ein Ibeal berfelben aufgestellt, bem wir wenigstens nachftreben muffen, wofern nicht ein gegrundetes Bebenten gegen feine Allein= herrschaft vorliegt.

<sup>\*)</sup> Epochen ber firchl. Geschichtschr. S. 247 ff.

Es ift bas Berhältniß ber Ibee zur Erscheinung und hiermit der Gegensat bes Ratholicismus und Protestantismus, ber Ihnen das entscheidende Moment jener Bewegung bildet, in der vorreformatorischen Periode "geht die ganze Richtung der Ibee der Kirche nur dahin, in die Realität der Erscheinung einzugehen, und sich mit ihr zur untrennsbaren Einheit zusammenzuschließen, während seit der Resformation die Entwicklung der Rirche ebensosehr darauf hinstrebt, die Idee aus der Realität der sichtbaren Kirche zurückzuziehen und Idee und Erscheinung in der ganzen Weite ihres Unterschiedes auseinanderzuhalten."

3ch meine, bas ift ohngefähr baffelbe nur mit etwas anbern Worten, als mit benen ich ben Gegenfat beiber Entwicklungeformen bee Rirchenthume aufgefagt habe, und nach Ihren Worten konnte ich leicht, wenn ich mich an Worte bangen wollte, auch von einer Entwürdigung bes Brotestantismus reben, bag er nur barauf ausgebe bie Ibee aus ber wirklichen Rirche gurudgugiehn, alfo 3bee und Erscheinung möglichft weit aus einander zu halten, fo baß jene nur in weiter Ferne über ber ibeenlofen Daffe ber realen Rirche Schwebe wie ber Beift bes Berrn über bem Chaos. Doch im Grunde ift auch Ihr Dafürhalten, bag ber Broteftantismus nur gegen bie erft jugenblich ibeale, bann in bierarchischer Berhartung feftgehaltene Berfoppelung von Ibee und Wirklichfeit in ber fatholischen Rirche beibe un= terschieben hat, ohne in Abrede zu ftellen, daß die Idee fich in der Wirklichkeit, die unsichtbare in der fichtbaren Rirche barftelle, und nach biefer immer volltommnern Darftellung zu ftreben nie aufhore. Gie haben nur die bloge Beraugerlichung und die Berwirklichung ber Ibee nicht unterfchieben. Inbem Sie nun bloß aus ber Ibee ber Rirche und ibrem Berhaltniffe zu einer gang farblofen Erscheinung Ihre Beriobenglieberung ableiten, ift biefes folgerechter und firch= licher, ale wenn die beiben neuen eifrig lutherischen Rirchen= historiker, Lindner und Rury; sich trop ihrer Kirchlichkeit nur an bas zweite von mir geltend gemachte weltliche Thei= lungemoment ber griechisch=romischen und ber germanischen Nationalität halten; ber Lettere fogar in ber Unformlichfeit, welche bie Beriobe griechisch romischer Bilbung bis gu ihrer Einspitzung in die Mauern von Constantinopel und bis zu beffen Eroberung burch bie Türken verfolgt, bann erft wieder mit bem Jahre 300 eine "mittelalterifch germanische", mit 1517 eine "modern germanische Bilbunge= form" anbebt. Ihnen bagegen burfte gefchebn, mas Tertul= lian ben Marcioniten vorhalt, bag fie bie Welt bee Creator verschmähten, und fie boch nicht entbehren konnten. Sie bas nationale Element, auf bas bie Rirche eingegangen ift, weil fie nur in und mit ber Welt fich verwirklichen fann, nicht zur Eintheilung gulaffen, gliebert fich Ihnen, genau genommen, die Rirchengeschichte nur in eine fatholifche und eine protestantische Periode. Um boch bie erftere große Maffe zu gertheilen, geben Sie fort gur Frage : "welden Inhalt die Idee ber Rirche aus fich heraus verfegen und in der sichtbaren Rirche realisiren will?" und ba sie nur sich felbft realifiren fann : mas fie felbft mefentlich fei? Untwort : Chriftenthum, und biefes "bie Ginbeit Bottes und bes Menschen," wie bas chriftliche Bewußtsein aller Beiten fie angeschaut habe in ber Berfon Chrifti.

36 will bas nicht beuten, wie die Schlange und ber gif= tige Alatschroman Eritis sicut Deus es verstanden hat: allein die speculative Lebre, wie fle bas Resultat Ihrer beiben großen bogmengeschichtlichen Werke ift, geht boch ba= bin, bag Chriftus als Gott-Menfch nur bas einzelne Factum ift, in welchem bie Rirche vorläufig bie allgemeine Babrbeit anschaute, bag ber mabre Bott-Menfch, wie Strauß es offenbergig aussprach, nur bie Denschheit fei, eine Gott-Menscheit, und biefer Ibentität fich bewußt zu werben, Die mabre Berfohnung. Es ift aber noch unwiderlegt mas bagegen eingewandt murbe : einestheils, wenn Chriftus als Gott-Menich nur ber übergangspunft zu biefer Allgemeinheit ift, bag bann bie antifen Mythen von menschgewordnen Gottern und vergötterten Menschen an biefem driftlichen Charafter vollen Untheil haben, ja wenn nach Begel ber Beribhnungstob Chrifti bie Bebeutung bat barguthun, bag auch bie Spite bes Endlichen, bas Sterben, ber Bottheit nichts Frembes fei , fo habe ich bagegen geltenb gemacht, bag als Entwicklungemomente biefes Bewußtseine bie Dhithen von Dfiris, Berafles und Abonis noch bedeutsamer fein, weil fie noch burchfichtiger als Sinnbilber find für bas allgemeine Naturgefchick ber Gottheit, was Gie nur angeführt haben, ale ob es einer Widerlegung gar nicht bedurfe; \*) anberntheile, bag bie Ginheit Gottes und bes Menichen im allgemeinen und absoluten Ginne vielmehr ber Untergang als bas Wefen bes Chriftenthums fei, bas auch als lettes Biel nur die Ginheit ber Liebe fennt, Die basjenige eint,

<sup>\*)</sup> Die chriftl. Lehre v. b. Berfohnung. Tub. 1838. S. 722. Tubinger Schule. 7

mas in feinem Bewußtfein ewig verschieden bleibt. felbft aber, ba Sie in ben altern Evangelien noch nichts finden von biefer in Chrifto ale bem Gott-Menschen angeschauten Ginheit Gottes und bes Menschen, murben burch bie Behauptung jenes Sages boch wieber babin gebrangt werben, die Eigenthumlichfeit bes Chriftenthums erft anonom im 2. Jahrhunderte entstehn zu laffen. Da nun in Ihrem neuesten Werte, in biefer wirflichen Unbebung einer Rirchengeschichte, bas Grundprincip bes Chriftenthums in bas Dringen auf bie Gefinnung gefest wird "als bas Gine, worin ber abfolute fittliche Werth bes Menfchen beftebt," wie es vornehmlich in biefer guten Urfunbe urfprunglichen Chriftenthums, in ben einzelnen Satungen ber Beraprebigt ausgesprochen sei: fo burfen wir barin mobl eine bebeut= fame Umgestaltung erfennen, nach welcher boch zweifelbaft wirb, wie bann noch ausschließlich bie Einbeit Bottes und bes Menschen Ihnen ber absolute Inhalt aller geschichtlichen Entwicklung ber Rirche fei, und hiermit auch bas Princip Ihrer Theilung. Diese entfteht, indem im Dogma und in ber Berfaffung, ale ben beiben Sauptformen, in welchen fich die Idee ber Rirche verwirkliche, die Idee jener Einheit in folder Beife realifirt werbe, "bag bas driftliche Bewußtsein ben abaquaten Ausbruck seiner Ibee in ihr finden fonnte." Dieses sei baburch geschehn, bag im Dogma ber Gott-Menich mit bem baburch bedingten Borftellungefreise, in ber Berfaffung ber Papft mit ber gesammten Bierarchie als der sichtbare Stellvertreter Chrifti jene Ginheit gur Er= scheinung brachte. Die Durchführung jenes Dogma fei "ber wefentliche Inhalt ber Rirchengeschichte ber feche erften Jahr=

hunderte," von da bis zur Reformation die Entwicklung des Bapfithums, die Gränzscheide dieser beiden Berioden Gregor der Große, wie ein kirchlicher Janus, "indem er auf der einen Seite rückwärts blickend die Reihe der Rirchenväter schließt, auf der andern die Reihe der Bäpfte des Mittelalzters eröffnet, deren Vorbild in ihm schon deutlich genug zu sehn ift."

Es liegt etwas einfaches und snftematisches in biefer Eintheilung, boch ift ihre unbedingte Berechtigung weber begriffsmäßig barzuthun, noch will bie Rulle bes wirkli= chen Lebens sich in bas knappe Schema fügen. vorerft, wenn Sie fagen: \*) im Dogma vom Gott-Menfchen und im Bapfte als feinem Statthalter "fcblieft fich bie gange Denschheit ber katholischen Rirche zur abso= luten Ginheit mit Gott gufammen," fo finbet boch auch bas Gegentheil fatt: bas Dogma von Chrifto in feiner firchlichen Faffung macht bas Ginsseinwollen jedes andern mit Bott zu einem antichriftlichen Frevel, und bas Privilegium bes Statthalters verbietet jebem anbern, Chrifti Stelle auf Erben zu vertreten; bie fünftige Seligfeit, nach eini= gem Fegefeuer, fichert bie tatholische Rirche ihren Blaubi= gen zu, aber nichts weniger als bie absolute Ginheit mit Gott. Ferner wenn bas Dogma und bie Berfaffung maßgebend find, fo haben Sie boch auch andre Sauptmomente ber firchlichen Entwicklung anerkannt, welche innerhalb ber Berioden eine Sachordnung bilben, diese follten wohl ebenfo berechtigt fein in ber Beräußerlichung ber Ibee bervorzutre=

<sup>\*)</sup> Epochen ber firchl. Geschichtschr. S. 253 f.

Sobann bie Entwicklung bes driftologischen Dogma wird erft mit bem arianischen Streite ber Mittelbunkt aller firchlichen Intereffen, Die 3 Jahrhunderte vorber baben es, wenn auch jenes fich vorbereitet, boch mit gang anbern Mächten zu thun. Run fagen Sie zwar, und bieg nicht grabe mit gewohnter fuftematischer Scharfe: "in ber Beriobe ber alten Rirche fann man noch besonders die Epoche Confantine fixiren," und bezeichnen ale bas baran epochema= denbe, bag "bas Chriftenthum mit Conftantin ale fiegenbe Macht fich über bas ganze römische Reich erhob," ber erfte Schritt zur absoluten Monarchie ber Rirche; woburch bie Eigenthumlichkeit ber brei erften Jahrhunderte, biefe beroische Märtyrerkirche im Rampfe um ihre Existenz gegen ben romischen Baltegeift, um ihre geschichtliche Entwicklung gegen ben Montanismus, und um ihren religiöfen Behalt gegen ben Onofficismus, febr unvollftanbig bezeichnet ift. Kerner Gregor ber Große ift allerbinge eine Geftalt, bie mit ihren Janustopfen, Rirchenvater und Bapft, Ihrem 3mede entspricht: allein Gregor enbete 604, ber große Rampf um ben Begriff bes Gott-Menschen wurde erft mit ber 6. öfumenischen Spnobe 680 beichloffen, und galt es abgefehn von biefem mefentlichen Schlufpuntte Ihres Theis lungeprincipe einen romifchen Bifchof berauszuftellen, ber ein Rirchenvater und jugleich ein Ahnherr ber mittelalteri= fchen Bapfte gemesen ift, fo hat Leo ber Broge einen noch größern bogmatischen wie politischen Ginfluß geubt. lich beißt bas willfürlich ein nur relativ Uberwiegenbes jum abfoluten Beftimmungegrunde machen, wenn Sie bie ersten 6 Jahrhunderte bem driftologischen Dogma, die folgenden 9 ber hierarchischen Berfassung zueignen, da boch in jener ersten Beriode alle Grundsormen der Hierarchie bereits festgestellt, zum Theil wie Episcopat, Patriarchat und Synz dalwesen vollständig entwickelt, in der zweiten Periode aber so maßgebende Dogmen wie die Tranksubstantiation und die Satissactionslehre sammt der ganzen systematischen Wissenschaft der Kirche erst durchgebildet worden sind; und wie soll nun die Bekehrung der germanischen Wölfer, die Scholastist und Mystik, die ganze Kunstherrlichkeit des Mitztelalters, die lange Reihe der Häretiser und Reformatoren vor der Reformation, wie soll das alles bezeichnet sein und Raum sinden unter dem wenn auch weiten Mantel des Bapstthums als der Beräußerlichung der Einheit Gottes und des Menschen!

Die protestantische Zeit bestimmen Gie ale die Auflbfung all' biefer Berwirklichung ber Ibee. Ihr Schema forberte, bag ber protestantische Gegensat junachft bas Bapftthum getroffen habe; aber die Reformation ist nicht als eine Auflehnung gegen bas Bapftthum entftanben, fonbern erft als bie papftliche Rirche ber wieber an's Licht gebrachten Rechtfertigung burch ben Glauben allein entgegentrat, fam es nothwendig jum Bruche mit berfelben. Die weitere Theilung feten Sie in ben Lauf bes 18. Jahrhunberts, als bie Auflösung auch bas Dogma erreichte, bas gesammte bogmatifche Bewußtsein, indem Sie meinen Grangftein fur bie neuefte Beriode, ben weftphälischen Frieden, tadeln, als gu febr blog von politischer Bebeutung. Darüber läßt fich ftreiten, ober vielmehr auch bes Gegnere Recht anertennen. Für eine bloge Dogmengeschichte wurde auch ich einen Ginschnittspunkt im 18. Jahrhunderte auffuchen, das ganze Säculum ift freilich ein etwas unbestimmtes Gränzland. Für die Kirchengeschichte, der die Rücksicht auf das Welt-liche nicht fremd ift, bildet der längst vor mir hergebrachte Theilungspunkt als das feierliche Ende der Religionstriege einen bequemen Abschluß der Reformationsperiode. Die neue Periode hat dann in ihrem ersten Abschnitte zu zeigen, wie gegenüber der noch herrschenden Orthodoxie allmälig die Propheten und Vorzeichen der Revolution erscheinen. Fast scheint es, als wenn bei dieser letztern, bei der nur auflösenden Kritit, Ihnen die Kirchengeschichte an ihrem Ziele angelangt sei; auch sehe ich in Ihrem Schema gar keine Stätte mehr für die katholische Kirche, die doch auch nach der Reformation noch eine Lebensentwicklung, also eine Geschichte gehabt hat.

Auch in ber Anordnung bes geschichtlichen Stoffs innerhalb jeder Periode vermissen Sie noch eine strengere Mes
thode. Als die Formen, in welchen die Idee der Kirche
ihren Inhalt explicire, entstehen Ihnen diese Fächer der
Sachordnung: 1) Geschichte der Ausbreitung und Beschräntung des Christenthums, 2) Geschichte des Dogma als der
eigentlichen Substanz der Kirche, 3) Geschichte des Cultus
und sittlichen Lebens, 4) Geschichte der Gesellschaftsverfassung oder Gierarchie. Das sind wesentlich dieselben Abtheis
lungen, in welche sich auch mir die Perioden gruppirt haben. Wenn Sie aber rügen, daß ich in der vierten Periode
"ganz unmotivirt sogar ein eignes Capitel aus dem Ordenswesen" gemacht, so habe ich selbst wohl zuerst den Grundsat, den Sie mir entgegen halten, geltend gemacht, daß das

Orbenswesen nur ein 3weig bes firchlichen Lebens fei. Aber innerhalb ber 4. Beriobe [1216 - 1517] wird bie Orbensgrundung ein fo reich belaubter und belabener Aft am Stamme ber Rirche, bag mir's praftifch erfchien, bafur ein besondres Capitel bem bes gemeinsamen firchlichen Boltslebens unmittelbar vorzusegen, ebenfo wie bie Beschichte bes Bapftthums, feiner Natur nach ber Gefellichaftsverfaffung angehörig, im Mittelalter fich bervorbrangend ihr eignes Capitel forbert. Weil aber Ihr Tabel bier grundfatlich berechtigt ift, habe ich in ber neuen Auflage auch für biefe Beriode bas Orbenswesen in bas gemeinsame Capitel bes firch= lichen Lebens [3hr fittliches Leben] aufgenommen. Doch ift bas auch nicht ohne einen Ubelftand abgegangen. Die beiben großen Bettelorben, beren Grundung noch aus bem Boben ber vorigen Periode erwachsen ift, und auch gang in ben Anfang ber neuen Beriode fällt, find fo einflugreich auf mancherlei Beftaltungen bes firchlichen Lebens gemefen, inebefonbre auf Runft und Cultus, beren Berftanbnig obne fie ludenhaft mare, bag fie bas Capitel anheben mußten. Mun aber auch die weniger bedeutenden Orbensgrundungen und bas Gefchick ber Templer ben gemeinsamen Geftaltun= gen bes firchlichen Lebens, an bem fie nur ale 3weige bangen, vorzuseten, ericbien unberechtigt, fie also mußte ich an ben Schluß biefes Capitels ftellen; fo konnen nun anbre biefes Auseinanderreißen ber Orbensgeschichte rugen. 3hr eigner Tabel trifft bann weiter mein fo enges Busammen= faffen ber Beschichte bes Dogma mit ber firchlichen Wiffen= schaft und Literatur, "bag es nicht in seiner vollen selbstän=

bigen Bebeutung bervortreten fann." Aber wenn nicht mit ber Dogmengeschichte zusammengefaßt, haben Gie ja gar fein Rach für firchliche Wiffenschaft und Literatur, Die boch mahricheinlich zur Geschichte ber Rirche gehören. Allerdings giebt es auch eine Geschichte bes Dogma mehr nach ber innern Nothwenbigfeit feiner felbftanbigen Entwicklung, und fo ift biefelbe in bem biftorischen Theile meiner Dogmatif behandelt: aber bie Dogmengeschichte, welche Gie mit Recht als einen integrirenden Bestandtheil ber Rirchengeschichte festhalten, bat ihre Eigenthumlichkeit grabe in ber vollen concreten Darftellung in Mitten ber Ereigniffe und in ber Färbung ber Individualitäten, welche bie perfonlichen Trager einer bogmatischen Entwicklung gemefen find. Dazu, wo follte die Besonderheit eines Athanafius, eines Augustin paffenber bargeftellt werben, als zugleich mit bem Dogma, bas, mit ihrem Bergblute genahrt, auf immer mit ihren Namen verwachsen ift! Auch ba, wo solche verfönliche Machte weniger eingewirft haben, ift bas Dogma, wenn auch im religiofen Bolfoleben begrundet, boch vom benten= ben Beifte ausgebilbet worben, alfo in nachfter Berbinbung mit ber firchlichen Wiffenschaft. Die Barefis, wiefern fie porzugeweise theoretischer Natur ift, fallt in biefelbe Ent= widlungereihe, benn fie gebort zum Reichthum berfelben und an ihr hat fich bas Bewußtsein ber Rirche über ihren Blaubensinhalt entwickelt.

Endlich weil die angezeigten Fächer ber Sachordnung als Momente bes Begriffs ber Kirche im innern Busam= menhange mit einander stehen, sprechen Sie das Gefet aus, baß ihre Stellung nicht willfürlich veranbert werben fann. Wird hierburch nur die willfürliche Beranberung ausgeschloffen, fo verftebt fich meine Buftimmung von felbft. Aber nach bem Busammenhange scheint bie Meinung zu fein, bag in jeber Beriode bie Sachorbnung nach berfelben Reihenfolge ihre Procession halten muffe. Diefer ftarren Brocebur muß ich meinen Ranon entgegenseten, bag bie Ordnung elaftisch, daß fie lebendig fei, sonach in jeder Periobe je nach bem besonbern Inhalte berfelben bie Sachordnung in berjenigen Folge verlaufe, in welcher die einzelnen Gegenstände burch einander bedingt find und fich aus einander erflaren. Dag barin, wo es ftatt ber mathe= matischen eine lebensvolle Anschauung gilt, bas Urtheil im einzelnen Falle ichwanten und nur nach relativen Grunden fich entscheiben fann, liegt auf ber Banb. 3ch babe g. B. geschwanft, ob ich in ber Beriobe nach Conftantin bie Dog= men= ober bie Rechte-Geschichte voranstellen solle. Für bie Lettere fprach, bag ber Dogmenkampf boch auch burch bie bamalige Befellichafteverfaffung ber Rirche zu biefer beftimmten Entscheidung und in biefer Art gelangt ift. bie Erftere entschieb, bag ber Rampf um bas driftologische Dogma vorzugsweise ben Charafter bieser Beriobe bestimmt und felbft die bochfte Form ber Gefellichafteverfaffung, Die öfumenische Synode, erft innerhalb biefes Rampfes entftanben ift. In ber erften Beriode ift bie Ausbreitung bes Chriftenthums nothwendig bas Erfte, fie ichafft erft ben Grund und Boben, auf bem bie weitre Beschichte verläuft. Sie bemerten richtig, bag biefes Moment in anbern Berioden febr

untergeordnet fet, \*) und auch ba, wo es nicht untergeord= net ift, wird boch bie Urt ber Ausbreitung erft verftanblich aus vorausgegangenen anbern Momenten ber Rirchenverfaffung und bes firchlichen Lebens, wie bie neuere Diffions= thatigkeit theils als Werk ber romischen Bropaganda theils als Sache freier Affociation; hier murbe bie Ausbreitung bes Chriftenthums, bie auch nicht unmittelbar einen neuen Boben geschichtlicher Entwicklung begründet, unpaffend am Eingange ber Beriode ftehn. Dber wenn Sie folgerecht nach Ihrer Reihenfolge die Beschichte ber Bapfte, alfo eines Bregor VII, eines Innocenz III erft in bas lette Capitel mittel= alterifcher Rirchengeschichte fegen wollten, wie luftschwebend und unverständlich wurde vieles Vorausgebende fein, bas burch biefe Rirchenfürsten bebingt ift. Mit ber Reformation gersprengt ber geschichtliche Stoff biefes gange Fachwert, ber große reformatorifche Rampf ftebt ba nothwendig voran, und hat es in Ihrem Schema ben Anschein, ale wollten Sie benfelben im Capitel ber Ausbreitung und Befdrantung bes Chriftenthums unterbringen, \*\*) fo merben Sie gewiß bei naberer Ermagung hiervon abgebn, es liegt schon im Begriffe ber Reformation unter driftlich en Vol= fern vollzogen zu fein. Darnach bilben bie getrennten Rirchen bie nothwendigen Abtheilungen, in ber Geschichte ber fatholi= fchen Rirche brangt fich fogleich bie Bebeutung bes Jesuiten=

<sup>\*)</sup> Epochen ber firchl. Geschichtschr. S. 265.

<sup>\*\*)</sup> Ebenb. S. 265 f.

Orbens und das Concil von Trient hervor, um das alles andre bedingende Ereigniß, die Restauration des römischen Katholiscismus, zu verstehn. Weiter bis zur Gegenwart innerhalb einer jeden der drei großen Kirchenformen, der römischen, prostestantischen und orientalischen, gruppiren sich dann zusammenhängende Ereignisse, wie sie als Grund und Volge sich bedingen, insbesondre die einzelnen Nationalkirchen, die frühere Sachordnung dient nur untergeordnet um die ansgemeßne Gruppirung zu vermitteln. Mag es mit dem sich selbst bewegenden Begriffe und mit der in ihre Momente sich zerlegenden Idee der Kirche da gehn wie es kann, wenn nur die klare Anschauung und das rechte gründliche Verständeniß bessen, was geschehn ist, herauskommt.

Ich zweisle barum noch gar nicht, daß auch nach bem von Ihnen aufgestellten Ibeal eine für die Kirche böchst bedeuts same Kirchengeschichte verfaßt werden kann. Ich wollte nur zeigen, daß dieses Ibeal, selbst noch in seiner rein theoretisschen Göhe, nicht unsehlbar sei, sonach nicht zur Alleinherrschaft, noch zum Richterspruche über alle vorangehende Geschichtschreibung, soweit sie demselben nicht entspricht, besrechtigt. Auch würde bei der praktischen Anssührung durch die Macht der Dinge wohl manches sich anders stellen, wie denn in Ihrer Geschichte der drei ersten Jahrhunderte die Eigenthümlichkeit des Inhalts mit voller Freiheit ihre eigensthümliche Anordnung hervorgebracht hat. Mag dieses Werf uns eine Verheißung sein, auch nach so reichen Werfen Ihzes unermeßlichen Fleißes, wie kein Theolog unter den Les benden sie ausweisen kann, daß Sie uns, wenn nicht eine

betaillirte Geschichte, boch nach Ihrer genauen Detail-Kenntniß ben Entwicklungsgang ber Kirche im großen und allgemeinen bis auf bie Gegenwart barstellen werben; und ich bitte Gott, daß er auch bazu Kraft und Freudigkeit Ihnen bewahre.

Jena, am 10. December 1854.

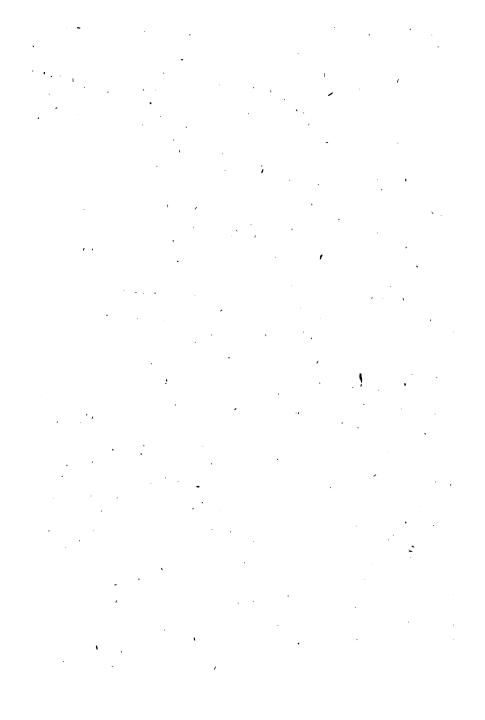

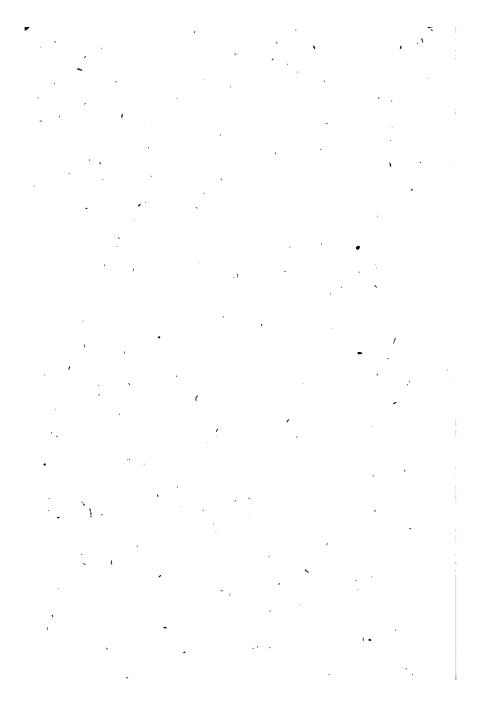



